

Pean Paul's

BIBLIOTHECA

RES: 1A No. 18 er f.

MONACENSIS.

## Supplement

3 11

Jean Paul's

## fammtlichen Werken.

Erfter Theil.

Frankfurt am Main. Literarische Alnstalt. (3. Rütten) 1845.

## C Der

# Papierdrache.

Jean Paul's

Lettes Werf.

Aus bes Dichters Nachlaß herausgegeben

von

Ernft Förfter.

Erfter Theil.

Frankfurt am Main. Literarische Anstalt. (3. Rütten.) 1845.

32. 1



### Dorrede.

Enblich muß ja mein lettes Werf gesichrieben werben, bas eben unter biesem Titel selber, ober vielleicht unter bem andern, vom Rometen \*) angefündigten: Papierbrache, ober wohl unter beiben Titeln, in jedem Falle aber in der weiten Form einer Wochenschrift, wie z. B. der englische Zuschauer, erscheinen und von einer gewissen fruchtbringenden Palmsgenossenschaft, die sich fünstig näher selber schildert, versaßt sein soll; weil in das lette Buch, ober den Papierbrachen, ober die

<sup>\*)</sup> Jean Baule fammtliche Werte I. Aufi. Band 56. p. XIII. II, Auft. Band 28. p. 5.

fruchtbringenbe Wochenschrift alles bineingeschrieben werben muß - bamit nur einmal ein Enbe wird mit mir - was ich nur von Ginfallen, fomischen Auftritten, Bemerfungen über Menichen und Cachen und allen Satan und feine Großmutter, und von volitiichen und philosophischen Unfichten, ja von aufbewahrten Gefühlen und Rührungen nur im Bulte und im Ropfe vorrathig beherberge; ein mahres umgefturztes Fruchthorn, bei bem bas unter bem ichreibenben Leben noch nach= fommende Fallobst gar nicht einmal angeschlaaen wirb, worans vollenbs eine Lange bes Werfs au schließen, von welchem ber lette Bogen je faum abzusehen - - und bies Röftliche alles eben, was gerabe bie Sauptfache ausmacht, nicht in Almanach : Duodez, fonbern in Oftavformat, auf beffen Grundftuden feine Dienftbarfeit gegen zu belifate Tafchenbucherleferinnen haftet, und wo man in ber uneingeschränkteften

Monarchie über Lefer und Sachen regiert. — Natürlich wirt bas Werf eine Generalfalve meines ganzen Kopfes, ein Allerseelenfest aller Gebanken, ein Polterabend, Kehraus, Charivari aller Ibeenhochzeiten.

Bayreut, 13. Februar 1823.

#### Jean Paul Fr. Nichter.

Und zu bicfem "Allerseelenfest" labe ich nun — wiewohl spät — bie Freunde bes verewigten Dichters ein. Ich habe den seit Jahren bei mir aufgehäuften Papiervorrath aus der Schreibsstube Jean Pauls zu sichten, zu ordnen und zum "Papierdrachen" zusammenzukleben versucht. Ich habe dabei nach den Andentungen mich gerichtet, welche von des Dichters Hand vorliegen, Verwandtes zu Verwandtem gefügt, und Schwung = und Schwanzsedern und herzsblätter zu sondern mich bemüht. Ich habe aber

— wie anreizend und bequem sie auch war — auf die Form der "Wochenschrift" geglaubt verzichten zu mussen, da sie mir ein größeres Maß der Mitwirkung aufnöthigte, als sich, nach meiner Meinung, hätte rechtsertigen lassen. Ohnehin haben und behalten, abgesehen von aller architektonischen Zusammenfügung, die einzelnen Stücke ihren ethischen und ästhetischen Werth. Freilich das "nachkommende Fallobst" hat und das Schicksal vorenthalten, und es wäre der Zeit als eine Erquickung wohl zu wünschen gewesen; allein auch das aufgespeicherte ist ohne Wurm und Fleden und lehrt und, daß wer für die Ewigkeit lebt, nicht altert. München, 20. Juni 1845.

Ernft Förfter.

Erftes Stück.

Letter Bille.

Was für Sähe nach meinem Code jährlich sollen erwiesen werden und was ich dafür testamentarisch legire.

Meine Verwandten werden fast nichts von mir erben, aber sämmtliche kultivirte Völker viel; und ich hätte längst mit diesen Völkern aus der Sache gesprochen, wenn aus dem zeitigen Dekan der theologischen Fakultät ein ordentliches Bedenken wäre herauszutreiben gewesen, in dem es stände, daß die Sache christlich genug wäre. Ich sührte dem Dekan allerdings ewige Vernunftgründe vor und sagte: ein getauster Mensch müsse durchaus hienieden sein ganzes so außerordentlich großes Allodialvermögen weiter Niemand vermachen können

als blos Gaten und Babrbeiten, falls nur bie leiblichen Erben bie Quarta befamen. 3ch führte bem zeitigen Defan bloge Autoritäten vor und fagte, fie maren aus England geholt. "Wenn Boyle," fagt' ich, "in feinem Teftament acht jahrliche Bredigten zu Testamenteerben von fünfzig Bfund einsegen burfte, bamit fie (bie Bredigten, nicht bie Bfund) mundlich bie Bahrheit bes Chriftentbums bartbaten - menn Barburton in feiner fterbenben Sand bemienigen Brebiger Gelb binhielt, ber jährlich einmal in die Rapelle Linfolnsinn laufen und ba für bie nämliche Babrbeit gelaffen fechten murbe, aber blos mit Beiffagun= gen bes alten Bunbes - wenn gar ein britter Englander (barauf fann hauptfächlich gefußet werben) ben Antidrift und bie Opposition seiner zwei teftamentarischen Borfahren machen und in bem Tobtenbette eine jahrliche Widerlegung ber nam= lichen Beweise bestellen konnte, die jene zwei Christen ben übrigen Christen und Londnern legiret hatten — wenn es mir gar nicht möglich ist auf noch viel bessere Autoritäten mich gerabe zu besinnen; was kann benn ein guter theologischer Denker ober boch Bebenker von mir noch haben wollen?"

"Bor allen Dingen, fagte ber Dekan, einen schmalen Anschlagzettel ber närrischen Theses, bie Sie nach Ihrem Ableben völlig wollen beweisen lassen, und die Fakultät benkt nachher über ben schmalen Zettel nach."

Und beswegen ist's eben ein solches Glück, daß man den Zettel in die berühmte "Literatur= und Bölkerkunde" \*) hineinlassen will, denn der Dekan hält sie mit und bezahlt sie voraus und hinten= nach, aber sehr unordentlich. Dennoch sollen und dürsen auch die übrigen Dekane auf dieser aka= bemischen Erde, die voll Universitäten und selber

<sup>\*)</sup> Bon Archenholz; für welches Journal bemnach ber Auffag ursprünglich bestimmt gewesen.

eine gute ift, über meine testamentarische Rammer= zieler zur Wahrheitspflege, ganz ihre eigenen Ge= banken haben und für sich behalten.

Beiläusig! Obgleich einige vernünftige beutsche Ortschaften ben Nachtwächter zu schwören nöthigen, baß er Nachts nicht einschlafen wolle, so war leiber boch kein Mensch in der ganzen Autorensepublik so vernünftig, um einzusehen und bekannt zu machen, daß es von der äußersten Nothwendigskeit sei, vor den matten Lesern eine elende Eideseverwarnung abzulesen und nachher von ihnen den Eid zu fordern, daß sie am Tage hinter unsern Büchern wachen wollen. Daher und aus Mangel eines Amtseides schlasen sie alle sast wenn sie nur wollen ein, und es ist wenig Gescheidtes in ihren hermetisch zugespündeten Kopf hineinzutreiben, ob wir Autoren gleich unseren öffnen und alles in Bögen heraus und hinüberschießen lassen wollen.

Die Hälfte ber Defervitengelber foll ber Superintenbent meiner Frau abnöthigen und ihr sagen, dieses Legat hätt' ich, ihr guter aber todter Eheherr, ihm vermacht, damit er in der Investiturrede \*) meines Nachsahrers dem Kirchspiele so viel bewiese: "daß nicht der Mann des Amtes wegen, sondern das Amt des Mannes wegen sei."

<sup>\*)</sup> Die Inveftitur ist das gewiß nicht unerhebliche Geschäft, daß der Superintendent in den Pfarrhof des neuen Pfarrers hineinfährt und am Sonntag darauf zur Gemeinde in der Kirche fagt: "das ist Euer Pfarrer," und zum Pfarrer: "das ist Deine Gemeinde." Damit's nun beide um so eher glauben, investirt er oft, wenn der Pfarrer schon einige Jahre bei der Gemeinde gewesen und fast seine Einweihung und sein Amtsjubisäum zugleich seiern könnte. Sierzauf muß der geistliche Archäus und Sierarch eine starke Mahlzeit und Bezahlung einnehmen — Irren übrigens Pfarrer und Gemeinden, die diesen Aktus für so überaus wichtig aussschreien? für den Archäus nämlich, meinen sie.

Un biefe Bahrheit werben bie weltlichen S. Rathe (bie berkommlichen Mitarbeiter an ber In= veftitur und beren Mablzeit) einen blogen Röhler= glauben haben; aber eben bestwegen geht ber Superintenbent in die Rirche, um ihn in einen orbentlichen Bernunftglauben burch ein Erorbium und einen Sekundamechsel von zwei Prebigttheilen umzugießen. Das Erorbium macht er aus biefem Syllogismus und ich verordne es im letten Willen: eine Wittwe fitt ohne Arbeit und Rentniffe recht gut ein Deserviten= und Gnabenjahr lang im Amte und läßt boch baffelbe vortrefflich verwalten, ent= weber von andern Leuten ober von ber Beit, biefer Mutter ber Wahrheit. "Aber," fragt ber Legat = Superintenbent, "fonnt' es ber verstorbene Mann nicht noch mehr? fonnt' er nicht ohne alle Mühe feine Umtsjahre als Defervitenjahre verbringen und burchleben und fich eben begwegen einen alten Setretair anschaffen? und leitet uns bas nicht auf bas heutige Thema mit Gewalt?"

Run fann ber erfte Theil nicht geschwind genug bintenbrein reiten, weil er ben befiniren niug, ber ein Umt befitt, ohne auf ben zweiten Pars gu warten, ber blos ben befchreibt, ber ein Umt ver= fieht. Der erfte Theil muß ben Umtbinhaber vorführen, ihn mit ben Umtsinfignien, mit bem Amtsapparat und ben Amtsklienten umstellen, ibn burch die Amtsftube wie burch ein Buber= ft übch en jagen und auf biefer Treibjagd ihn binlanglich mit Revenuen = Golbftaub einpubern, wie man ben magnetischen Stab mit Gifenfeile im blogen Durchfahren umpicht. Bom zweiten Theile wird ber Umteverweser biefes Umtinhabers lebenbig gemacht, er schenkt bem Ber= wefer nichts als Papier und Febern in Menge und nagelt und fchmiebet feine Bruft und feine bienft = und machhabenbe, expedirenbe, referirenbe, konreferirende, rechnende und revidirende Urme an ben Arbeitstisch fest und läßt ihn ba fiben, biefen Substituten sine spe succedendi.

Redner lebre noch, daß ber Berweser allemal und ohne Schaben ein Burgerlicher fein fonne, wenn nur ber Inhaber von autem ftiftsfähigem Abel fel und von feinem Boften lebe. Mun fonnten beib Rebetheile gleich fopulirten Polypen mit Ruger in biefes Gleichnig zusammen verwachsen, bas gat eine Nuganwendung fein foll: gerabe fo bangi an Flotenuhren außen ein Flotenspieler einge fchraubt, aus beffen Munbe eine furze porofe Flote fo heruntermachft und beffen Finger auf ihren Löchern fo auf- und niedertreten, daß fluge Rinder fich über ben pfeifenden Mann und bolgernen Quang verwundern; allein Uhrmacher aller Art miffen langft wer flote und bag blos eine elende eingebaute Balge mit ihren Stiften bie verftecten Floten auffviele. Aber ber geiftliche Infpeftor befinne fich vorber felbft, ob er eines Legate wegen an einem Altare so außerorbentlich spager dürfe.

Wenn es wirklich minorenne Akabemien be

Wiffenschaften giebt, benen gar nichts fellt, weber Dlitglieber, noch Ratheber, noch ein Brafibent barauf, noch ein beständiger Sefretair barunter wenn beren Mitalieber ibre Sanbe, fo viel ich mich aus meinen Schuljahren noch erinnere, zu etwas Befferem regen als zum Beflatichen ihrer anbern Mitglieber, und wenn es vielmehr barzuthun ift, bag biefe Mitalieber mit ihnen fich einander öfter brugeln als loben - wenn alfo wir Europäer und felbft Mulatten und Deftigen und Rreolen fich von folden Atademiften mit Recht ber erheblichften Beitrage zur Auflöfung wissenschaftlicher Rathfel verseben - wenn sie es aber bennoch bleiben laffen, bas Beitragen: über wen bat fich benn Europa babei eigentlich zu ärgern? Bang ficher über ben Reftor und Ronrettor allein, ber besagte Rathfel feinen Brimanern und Sefundanern ober, wie ich vorbin mich ausbrudte, Afabemiften zu Themen fur ibre Schulaftus-Reben machen konnte und es boch nicht thut.

3ch frag' aber biefe Atabemiften bier in meinem letten Willen und Robizill felbft, glauben fie mobl bem beutschen (vom Einladungsbrogramm ins Aubitorium gerufenen) Bublifum burch ibre griedifche Brofa und lateinische Boeffe beffer qu bienen und aufzuhelfen, als wenn fie nach meinem Winke bie Lexika zuwürfen und weg, und fich blos mit ben Bearbeitungen fcmierigerer Aufgaben befingen und fteifgerittenen Wiffenschaften neue Belentichmiere bescheerten? Und follte benn nicht wenigstens ber Konreftor burch meine Lippen von feinem Brefteig gurudgupfeifen fein, welcher fich einbilbet, er habe feinen Akabemiften ichon ichwere Themen vorgeschrieben, wenn er ihnen blos folche aufgebe, als bie g. B. find: "Barallele ber alten und neuern Rriegsfunft und ihrer Mangel" -"Erganzungen zum Torfo bes esprit des loix" — "Rritif jeber andern Kritif ber Rantischen Rritif ber Bernunft" (bei biefem Thema purgelt fast eine Ibee über bie andere) - "affurater Schritts

1

g ähler bes Fortganges aller heutigen Philosophicen, von ber Königsbergischen an bis zur Parifischen zc. zc. Aber merkt benn ber Ronrektor nicht, bag er's gu viel schwierigern Rebethemen treiben wurde, wenn er auf meinen letten Willen binborte, ber haben will, daß er gerade die Preisaufgaben, die die majorennen Afabemien jährlich ben grabuirten Schreibefingern Europas vorgeben, auch feiner mi= norennen Atademie vorgeben foll, bamit man überhaupt nur fabe, was über einerlei Thema fo verschiedene Gelehrten, als Gymnastaften und Er= anmaffaften find, wohl ichreiben? Bur Aufmunterung ber minorennen Breidwerber, fie mogen nun ben Breis ober bas Afgeffit ergielen, legir' ich eben ber Schule alle bie Mebaillen, bie ich mir Beit meines Lebens aus ben Sanben majoren= ner Afabemien mit meinem erwachsenen Rorper eridirieb.

Das gange Land tann ben größten Bortheil bavon ziehen, bag mein Schweizervieh und meine

englischen Zuchtschafe noch nicht krepirt sind und nach meinem Tode von der Kammer können fortgetrieben werben, weil ich's verstatte; aber mein letzter Wille will auch, daß vieser große Testamenterbe, die Kammer, jährlich in der letzten Session vor den Kanikularserien dieses Projekt sich reseriren lasse: "französische Zucht men schen müssen für noch ersprießlicher für das Land gehalten werden, als ererbte brittische Zucht schafe." Ich und der Reserent werden den Augenblick beutlicher werden.

Wenn ich ben Deutschen vor Deutschen ober Franzosen loben müßte, so würd ich folgenden Borzug den Franzosen sehr entgegenhalten und bei ihm lange verweilen, daß bloß die zum Kaukasischen Bölkerstamm gehörige deutsche Nation allen Nationalstolz des Nitters Zimmermann so sauber aus sich weggesegt, daß es ihr leicht wird, schlechtere Nationen zu nügen und ihnen ihre besten Gesetze abzudorgen, es sei, worüber es wolle; und wenn diese Nation noch heute erfährt, daß die französische

in ben Code noir ber Dobe ein neues Rleibungs= gefet geschrieben und einregistriret, fo lauft ober dreibt fie morgen um biefes Arrêt - ein Rubm, ven selber bie Romer nur Einmal verbienten, ba ie Leute nach Griechenland abschickten und daraus bie Gefete auf zwölf Tafeln nach Rom jeimtragen ließen. Der Deutsche ift im guten Sinne ein Bedienter, ber alle abgelegte Rleiber rachtraat, bie ibm andere Nationen als feine Berren ichenten. Wollte Bott, ich hatte ben Relerenten in meiner Stube und konnt' ihm lebenbig eine Romobienprobe vormachen, wie er bas Brojeft zu referiren habe. Er mußte in meiner Stube auf bas obige gang bauen und noch bagu fegen, er hab' in Schmib's Geschichte ber Deutschen blos gelesen, daß sonft die Hofleute fich nach ge= malten Dainlein auf Papier wie nach Broto= topen getragen und intruftiret, vom Nabelfotus an burch alle Rabien bes ellyptischen Leibes ber Referent mußte mir und nachher bem Rammerfollegio betheuern, er babe fogar gefeben, bag jepige Rleinftabter fich nach ben Rartons Dainlein und Fraulein im Mobejournale überfponnen und austapegiret, beffen gefer ben Gefdmad mehr nach bem barin Gemalten als Ge= brudten fo gut bilbeten - er mußte gur Ginichranfung bes Sages noch fagen, bie Grofftabter thaten's aber nicht, fonbern batten fich ftets nach ber gerabe regierenden parifer Holzpuppe (benn biefe Burpen find unfere weiblichen Rreisbireftoren und bie frangofischen Garanten ber mobischen beutschen Reicheverfassung) angeschoffen und fry= ftallifirt - er mußte fich endlich schwach verbeugen und bie in feinem und meinem Ropfe figenben Rammerrathe ersuchen, nicht einander zu referiren, fonbern aufzuhorchen, mas er etwan referire, vorzüglich im Folgenden. "Denkende Seffionen wurd' er fagen, und er mare im syllogistischen Schuff und burch nichts mehr aufzuhalten - freuen fich febr über bie guten Folgen, bie es bat, bag

bie Natur biefen Nachahmungstrieb in ben Deutschen aus feinen geringern Absichten aussvannte und einschraubte, als in ben Kinbern und Wilben. Denn wenn er (nach Berber) in ben beiben lettern bie Erziehung und Bilbung unenblich erleichtert, fo bat die Ratur bei ben Deutschen mit jenem Triebe biefe Abficht nicht nur gehabt, fonbern auch erreicht und wir figen ja felbst glücklicherweise in ben genähten und gewebten Broben ber völligen. ben fo feinen Frangofen abgesebenen Berfeinerung fcon ba, und an ber gangen Seffion (meiner nicht zu erwähnen) regt fich fein Taschenknopf und feine Rodfrange, bie nicht ichon burch ober über Barifer Baffen getragen worben. Aber bie Sache fann noch viel weiter getrieben werben - und auf bas ift eben ber felige Teftirer, ber milbe Stifter bes Biebe und bee Projette, fo auffallend aus. Wenn er oft fab, wie viel ein einziger Frangofe, ber nichts um fich hatte als feine frangbfifche Rultur, von biefer ben Korpern eines gangen Sofes bei= Bean Daul; Papierbrache. 1. Theil.

brachte und umbing, fo that er vergnügterweise gang toll und verglich ibn mit einem wirkfamen Bettler, ber oft ein Dorf un's andere mit Blattern besprengt und gange Banate im Durchbetteln einimpft, für's bloge Almofen. - Das bracht' ibn aber auf fein Projett zu reben: ", Wenn nun, fagt' er, fleine Sofe es mit fich und andern red= lich meinten und ftatt ber neuesten Buppen und Rleiber und Zeichnungen vortheilhafter lieber bie effenben und organisirten Riguriften und Eltern felbit, beren Sanbe jene berbedten, von Baris wegfahren ließen und auf Domainen fütterten, ba= mit bas gange Land feine Driginalflugelmanner fabe, nach benen es fich truge und regte - wenn ich damit blos haben will, daß ber hof (fo wie bie Korsen von Diverot und Rousseau Gesetze flehten, aber von Niemand bekamen als von franzöfischen Ranonen) bernach bie gefütterten Frangofen nothigen mußte, für ben Ungug ihrer Futter= und Speisemeifter Mode = Schwaben fpiegel in

bie Welt zu feten und, wenn man benn fich nach Baris und beffen Borftabten natürlicherweise gar nicht mehr umfabe - wenn biefe paar gefetge= benben Machte befonbere vernünftig maren und einfaben, baf fie bie alten Gefentafeln bes Ungug-Defalogus von einander schlagen und neue Formen müßten nicht alljährlich, sonbern für ben Thron ieben Tag, für bie Refibengstäbte iebes Quartal Aber warum marter' ich mich fo ab? Es ift mir nicht erinnerlich, nur ein Wort von bem Allem gefagt zu haben, mas ber Referent bier mich pre= bigen läßt und er mag, ba ja ich bas legirte Buchtvieh nicht einhebe, felber bas Rolon und ben Nachsat gründlich gar ausreferiren und fagen, mas ich fagte.

Beiläufig! Es ist vielleicht eben so gut als gab' ich etliche Groschen her und schickt' es in bas Intelligenzblatt ber Literaturzeitung, wenn ich's hier mit Wenigem anzeige, baß H. Schneiber in Göttingen, bei bem jest alle Disputationen in ber Welt zu faufen und anzubringen find, bei mir eine außerorbentliche zu jeber Stunde haben fann und es mare mir lieb. Gie ift burchaus mit ägnptischer Gelehrsamfeit und parifer Rachrichten fo burchschoffen, bag fast weiter nichts barin ift als eben noch eine Vergleichung und ein uner= warteter Beweis, bag ber agyptische Thierbienft bier und ba in Europa bie größten ichismatischen Schritte mage und in furgem und alle vergiften werbe mit feiner mephitischen Luft. Aber ber Simmel gebe uns nur Theologen, die mit einem großen antimephitischen Refpirator bes Bilatre be Rogier anlangen und ihn uns auf unfere Rafen Diefes fällt mir in ber Disputation am feten. allerstärkften auf, bag ber Disputator es sonnen= flar barthut, bag vorläufig bie feinen und eleganten Berren in Baris, bie gang Europa und felbit ein Theil von Affen für lebendig ansah, maustobt und blose Mumien find und ebenso gut wie bie

ägyptischen, in den Wohn= und ben Speisezimmern zur Erinnerung an die Vorfahren und an den Tod und zur Erheiterung verbraucht werden. Er schreibt, wer die ägyptischen und parisischen gegeneinander legte und hielte, der röche an beiden die nämliche Einbalsamirung, stieße auf die nämlichen Spezereien im Ropse, auf den nämlichen Mangel eines wahren Magens und rechten Gedärms, auf die nämlichen zwei Portraits eines Weibes und des Todten selbst\*), und könnte auch entdecken, warum die einen so gut als die andern zu Pfandstücken versetzt würden — aber bieser könnte doch, schreibt der

<sup>\*)</sup> Aber nicht an Einem Orte. Denn an ber ägyptisfchen Mumie fist bas Bortrait eines Beibes (ber Göttin Ifis) auf ber Bruft; an ber parifischen in berselben — und an ber erstern sieht bas Portrait von ihr felbst auf ber Leinwand, die über bem Gesticht ber Mumie liegt; an ber französischen Mumie ift ihr eignes Bild und ihre Silhouette aus allen ihren Taschen hervorzuziehen.

Disputator, einen Bunft völlig überipringen, morauf feine gange Disputation fich fteuere und ben er felbst recht flar erfebe: nämlich bie agnptische Mumie fei auf ibrer Banbagen = Schnurbruft und Einwindelung eben fo wohl mit den ägpptischen angebeteten Thieren übermalt als bie parififche auf ihrem Gilet gange Gemälde=Ausstellungen aller ber bieroglopbischen Thiere, ber Schafe, ber Affen und fo weiter umbabe, von beren Thierdienft und Dulie er vielleicht zum größten Bortheile ber Menschheit eben seine Disputation anzustopfen vor= 3d erzähle S. Schneiber noch, bag S. Begel bem Disputator gang gewiß versprochen, in bie Aufschluffe, die er über bie motus vitales und Reben ber Müllerischen und Rempelischen Maschinen zu geben versuche, auch die motus vitales und Reben ber parififchen Mumien mit bineingu= ziehen und an allen miteinander redlich bie ver= bammten Betrügereien b. i. bie Menschen aufzu= beden, bie babinter fteden, ftatt bes versprochenen

Mechanismus. Ich brebe mich aber von S. Schneis ber wieber zum Lefer um.

Ich führe aus Gründen der Naturlehre schon längst so wenig Geld bei mir, daß ich damit weder den Blig noch die Schmeichelei auf mich locken kann und aus den goldnen Kleidern, die die Professores physices vor Gewittern abzulegen rathen, mausete ich mich auch vor kurzem heraus, da die Gewitter einiger Gläubiger so lange über mir standen und nicht weiter wollten; inzwischen hab' ich doch 1000 Rthlr. \*) und verschenke sie ans jus publicum.

<sup>\*)</sup> Nicht in handen, aber im Einnahmebuch und ber Magister Masius ist sie mir noch schuldig. Er verhieß es nämlich gedruckt vor uns Allen, er wolle dem, der ihm die Gottheit Christi ausstreite, 1000 Rihlr. schenken und noch obendrein an den Papst glauben. Ich nahm deswegen Bostoferde und das griechische Testament, und trat mit dem lettern in seiner Stube zu Leipzig ab, aus der ich nicht eher wegzutreiben war, als die ich ihm wirklich den

Ich weiß nicht, welcher Juriften-Fakultät ber hof seine Wahl und meine 1000 Rthlr. für eine gessunde Deduktion, baß ber Erbengötter Götts lichkeit schon im Namen liege, vergönnen werde, und ich kann mich vielleicht mit dem Bersbienste der ganzen milben publizistischen Stiftung

befagten Sas — nicht weil dieser, sondern weil sein Ropf schwach ist — völlig ausgeredet hatte und er ganz umlag. Nun überlaß' ich's einem in diesem Falle unparteischen Publikum mit Bergnügen, auszusprechen, ob ich das Geld mit Recht zu fordern habe. Was übrigens den Papst anlangt, so faß' ich den Magister bei seinem abgedruckten Worte und bestehe durchaus darauf, daß er ordentlich und redzlich an ihn glaube und sich mit Chrisam einseisen lasse; und falls er etwa sagen will, es fall' ihm schwer und ich möchte ihm eine andere leichtere Narzheit vorschlagen und er woll' ihr Glauben beimessen wenn ich wollte: so will ich's durchaus nicht, zumal da ich den Papst selber gesehen habe und die Panztosselleder-Latrie dazu.

begnügen; aber ich mahne biese mir ganz unbefannten vortrefflichen Publizisten an, bei jeder Zeile ihrer Deduktion zu bedenken, wie sehr es ihre Pflicht wäre, darin das zu sagen, was die Wahrheit und der Hof diktiret, sogar wenn die drei Foltergrade dafür die Belohnung wären, wie viel mehr jett für legirtes Gelb und fürstliche Worte.

Da ich es bisher für einen wesentlichen Fehler ansah, daß die Richter der Schriften über akades mische Breisfragen ihre eigne Meinung von der Frage ganz versteckt gehalten, statt daß die Breisslustigen, wenn sie öffentlich wäre angesagt gewesen, sich nach ihr hätten einzig richten und sie und den Breis zugleich behaupten mögen: so will ich nicht selbst in diesen Fehler sallen, sondern hier ein ganzes Sparrwerf der begehrten Deduktion zusammennageln: die Fakultät braucht's nachher nur gar auszubauen. Ich und der Tisch, worauf ich solche Juristen wie Höpfner, Böhmer und Schmidt

burchlief und zusammenhielt, fteben noch Reichsborf, wo ich ebenbeffwegen ber Wahrheit und jenen Juriften ganglich batte wiberfteben muffen, wenn ich noch hatte zweifeln wollen, bag ber Regerfflave, wenn er nach Deutschland gekommen, als ein mabrer Sflave im romifden Sinne zu betrachten fei. Noch obenbrein fließ zu uns vieren ber vorige Konig in Breufen, ber bie gange Babrbeit aar burch eine eigenbandige Resolution \*) auf immer bestätigte. Diefer Sat ift aber fo fruchtbar an Wolgen, bag ich fie, wenn ich ben längsten Ihron und bie breitefte Urmee befäße, unfehlbar alle baraus ziehen wurde. Denn biefe Sch marge, bie eben auf bem angebornen Freibeitsbriefe bes Megers ber ausstreichenbe lange Dintenflecks und bas fcmarze Siegel seiner abgestorbenen Freiheit ist — benn nur

<sup>\*)</sup> Beitrage gur juriftifchen Literatur in ben breußis fchen Staaten. 6te Sammlung.

auf diesen Farbenunterschied vom Europäer weiß ich Jenes Leibeigenschaft zu grunben - fann und muß anatomiret werben. Dun fchreibt Camper \*), ber's gethan, Me fel schiefe ein wenig fehl und die Megerschwärze entspringe und liege blos in ber schleimigen Nethaut, bie bie schwarze Runft ber kochenden Sonne umfärbe; und (nach ihm) tragen wir alle auf biefer Saut die Unlage und oft ben Anfang zum Neger herum. Auf Camper hört bas Staatsrecht bin und will bie Anlage gang ausbilben; benn ber Reger und ber Land= mann wird fo gut wie ber Rronpring fchnee= weis und folglich frei geboren und es wird erft ber Beiftand ber Rultur erforbert, eb' ber erfte bie gange und ber zweite bie halbe Trauer als Die Liverei bes britten umbekommt. Mun ift's ein außerorbentliches Glud, bag zufälligerweise für ben Sofftaat, für bas Staats = und Regimentewefen,

<sup>\*)</sup> Campere fleine Schriften, erfter Theil.

für bie milben Sachen, für bas Baumefen, für bie Intereffen ber Unleben ber Rammer niemals Gelb genug ba ift; ein folder Mangel fpornet, mit ber Pflicht zugleich vereinet, ben Fürsten und bie Rammer an, auf bie farbenbe Ausbildung bes Landmannes mit Gifer loszuarbeiten und ihn in bie Conne (biefe beralbifde Roloriftin) binausgutreiben, bamit er unter ihrem malenben Strable fo lange actere und mabe und ernote, bis er bru = nett ober gelb genug ift. Diese braunliche Bunftirung, welche bie Rammer aus recht auten Gründen unter bem Mamen und Bormand von Frohnen und Abgaben verftedt, ift im Grunde eben erft bie mabre phyfifche Hulbigung, und anders (als burch biefe Delmalerei) wird ber Bauer nicht gum treuen Landeskinde umgefarbt. Allein gum Reger ift er bennoch niemals einzuschwärzen; fonft arbeitete er in feiner Monarchie mehr, fonbern unter bem Desvotismus, und es find, bie braunen Sanbe und ben Ropf ausgenommen, bie übrigen

Glieber wegen ber Rleiber (baber eifrige Ronaliften fie ibm oft ausziehen wollen) ungemein weiß und frei. Dieg ift genug, um ihn vom Regerstlaven abzutrennen und ibn in bie Rlaffe ber Chriftenfflaven zu erheben, beren Schickfal im Drient neuerer Zeiten fo febr gepriesen wird, wiewohl ich aus recht guten Erfahrungen behaupten wollte, bag auch unseren Landleuten fein ichlechteres Schickfal unter bem weichen fameraliftifchen Scepter gum Loofe falle, und ich will nicht einmal verfechten, oft ein noch befferes. llebrigens legt es uns meine publiziftische Karbentheorie fo gut wie bie graue Erfahrung vor Augen, bag mithin die boberen Stände immer freier werben muffen, je falfweißer und je weniger in ber Sonne und Arbeit fie find; und ben bochften orbentlichen Grad von Freiheit muffen die Albinos geniegen, die weder in ben Borgimmern noch in ben westindischen Infeln Buder machen, fonbern blos effen; mahrhaftig in ihrer weißlichten Nephaut steden fie barin wie

der römische Freigelassene im weißen Freiheits= fleide, und die Academie des Inscriptions sollte über diese Achnlichkeit etwas schreiben lassen.

Beit Lubwig von Sedenborff, ber megen feines Aufenthaltes im Sarge mit allen neuern publizis stifchen Theorien (meine gar nicht eingerechnet) ganglich unbefannt verbleiben muß, war mithin orbentlich gezwungen, in seinem "teutschen Fürftenstaat" auf folgende so ungemein wichtige Maxime gar nicht zu verfallen: bag bie Thatigfeit ber Staatsbedienten in bem Berhaltniffe langer und heftiger werben muffe, in welchem fie vom Kurften abliegen - ber unterfte, ber Landmann g. B., fann fich nicht schnell und heftig genug berum = schleubern, ber Rangleibirektor malget fich schon trager ale ber Ranglift, ber Bunftling friecht und ber Fürft fteht gar feft. So rollen in einer richtigen Uhr bie vom Beiger entlegentsten Raber am schnellften berum, die naberen breben fich trager und ber Beiger felbft brudt fich unfichtbar

weiter. 3ch will aber segen, ber rechtschaffene Sedendorff (bessen menschenfreundliche Rathgebungen man seinen noch so sinstern Zeiten zu gute halten sollte) hätte bennoch biese zweite Marime gewußt, was würd' er baraus gefolgert haben? . . . . .

Natürlicherweise eine zweite, die eben so wichtig ist, aber weit unnöthiger, wie man hoffen will. Denn die gute Natur stellte es nicht dem bloßen Zusall frei, sondern ziehet schon selbst durch ein dunkles Gefühl den fähigen Renteibedienten, die kleinen Hebungsbedienten und den Generalkontrosleur und den Domainenverwalter und den viel bewilligenden Landstand dazu hin: daß sie die brünetten Unterthanen verhältnismäßig mehr als die blonden mit ordinairen und Ertrassteuern, Frohnen 2c. zu bestachten suchen — und vielleicht ist das nämliche dunkle Gefühl, weßswegen auch die Insekten ihren Stachel viel häus

fdmarges als in weines Rindvieb figer in Bielleicht miffen nämlich bie Infeften fcbieben. aus Inftinft, mas bie Naturforider aus Erfahrung miffen, bag in allen ichwarzen Thieren fich mehr Rraft und Leben und folglich Erbulbungsvermögen aufhalte als in ben weißen. Vom außereuropai= fchen Reger erwies es Camper, bag bie Natur aus ibm einen Ronbenfator von Mustelfraften geformt; aber mas ber braune Reger in Gu= ropa zu tragen vermöge, bas fann ein und ber andere Finangbebiente auf verschiedene Urten miffen, und Kollegien mit Augen konnen an ber mannlichen braunen Farbe bie beralbische Tinftur nicht verkennen, bie eben bie Subjette anbeutet, welche man als gebogne Stublbeine Fürftenftublen ober als Wappenhalter Thronen unterstellen Und man follte nur erft recht babinter gu fommen suchen, was ein gewisser Rammerbireftor baben wollte, bem ich fonft bas Saar aufwidelte und der sagte: ein Steuernachlaß\*) schmache ben Unterthan (und selbst die Kammer) zehnmal mehr als eine Steuererhöhung und das Maaß seiner Kraft könne nie kleiner oder größer sein als das seiner Last. Und in der That sehen wir schon an den Rüben, daß sie stärker und dicker werden, es sei, daß man ihnen das Kraut bis auf einen halben Kuß absichele, oder daß man im Herbst eine drükskende Walze auf sie rolle. Der Unterthan trug als ein zweiter Milo das wachsende Kalb der Absgaben und Lasten; aber eben mit dem Kalbe nahmen seine Kräste zu und als das Thier zum Ochssen ausgestreckt in seinen zähen Armen heruntershieng, konnt' er's doch noch halten, so außerordents

<sup>\*)</sup> Daher trifft man in allen gut eingerichteten Staaten an, baß man eine Steuer noch fort zu fordern fucht, wenn auch ihr Anlaß längst weggefallen; und die Steuern, die die Errichtung ganz neuer Anstalten (Wege, Laternen 1c.) bestritten haben, muffen auch zur bloßen Unterhaltung derselben fortdauern. Jean Paul; Papierdrache. 1. Iheil.

lich hatte man ihn gestärkt; und es ift hinlangliche Hoffnung ba, daß auch nicht in Zukunft biefe ftarkende Befrachtung nachlasse.

3ch bin ganglich ber Meinung, wenn ber Un= terthan die Freiheit bes Alequilibriums ober bie bes systema optimi batte (weiter haben bie Detaphyfifer felber feine): fo mußt' er nothwendig im Stande fein, Bertrage mit bem Fürften gu machen und letterer mare wirklich - fo wenig es mit aller gefunden Vernunft ber größten Bub= ligiften und Sofleute zu besteben scheint - gu beren Saltung verpflichtet; aber eben mit einem Staate = Determiniemue, ben man vorausfegen muß, harmoniret fein Bertrage-Unvermogen fcon und bas romifche Recht fragt bann felbft, wie will ein bloges Ding, bas mobl feine Berfon ift, mit ber größten, langften und breiteften Berfon im Lande etwas pacisciren und wie mare bas nur zu machen? - llebrigens mußt' es mich febr befremben, wenn man fich einbilbete, ich bauete blos

barauf und auf nichts anders biefes fo erbeb= liche Majestätsrecht bes Regenten, fich über feine Berträge mit Unterthanen die nüblichften und baufigften Dispensationen und Guspenfionen gu bewilligen: man traue mir boch zu, bag ich bie opera omnia bes S. Serfommen, bie noch nicht einmal alle gebruckt find und welche bie Sache gang und gar jum Bortheil bes Fürften entscheiben, meiftens und mit bem größten Scharffinn gelesen. Dieser ungemeine Publigift behauptet aber in praftabilirter Garmonie mit andern fleinern gang beutlich, bag, ba ein Landesfolger bas alte Recht hat, auf bie Bertrage, Privilegien und Congeffionen feines Borfahrere nur bann gurudgufeben, wenn fie mit feinem Willen hormoniren, fonft aber niemals, bag ihm noch weit mehr bas Recht zustehen muffe, feine eignen zu brechen, beren Rupniesung - bie ja eben in nichts anberem als im Salten ober Brechen bestehe - ibm Eigenthumer offenbar anflebe. Da überhaupt ber

Ronig nach einer richtigen Fiftion nicht ftirbt und mithin Bor = und Nachfahrer in Ginen einschmel= gen : fo tann ber Nachfahrer unmöglich feine eige= nen Bertrage mehr ale bie feines Untezeffore, mit bem er ja bieselbe Person ausmacht, zu balten brauchen und ich frage bier alte Universitäten und ihre Prorectores. — Physiologisch gebacht fann überhaupt gar feinem Menfchen eine Berbindlich= feit, fein Wort zu balten, obliegen. Denn alle 3 Jahre Schieget (nach Bernoulli) an bem verwitternben Rorper eines Fürften ein neuer an und Sume treibte bei ber Seele eben fo weit und weiter, wenn er fie für einen ab= und gurinnen= ben Flug von Erscheinungen erflart. Go febr alfo ber Fürst im Augenblide bes Berfprechens an beffen Saltung gefnüpfet ift, fo unmöglich ifts, baß ers im zweiten Augenblick barauf noch fein konne, wo er fein eigner nachfahrer ift und wo in ber That vom versprechenden Befen nichts mehr ba ift, als beffen bloger Pofthums und Succeffor.

Daraus kann nun, da glücklicherweise niemals in einen und benselben Augenblick zugleich Bersprechen und Halten hineingehet, zulet die angenehme Folge herausgebracht werden, daß der wandelbare Mensch gar niemals etwas zu halten verbunden sein könne, er mag nun die Kuppel oder der Sägespan eines Thrones sein. Und damit stimmet auch an Hösen sogar der Eckenbeschläge des Thrones, nämlich der Hosseute Betragen hinreichend überein.

Diese magnetische In- und Deflination von den Nothwahrheiten seierlich ratisszirter Verträge kann sich nicht blos auf Unterthanen einschränken, sondern sie muß auch, sobald obige Schlüsse nicht gänzlich hinken, von Fürsten gegen Fürsten gelten dürsen. Und in der That nichts anders sagt uns die Ersahrung selbst, und ich hatte deswegen einmal, da ich noch im Kabinette arbeitete (früh Worgens mit dem Flederwisch, nicht mit der Veder) ein sliegendes Blatt unter der letztern, worin ich das Traktaten-Erordium au nom de

la Sainte Trinité oper in nomine sanctissimae et individuae Trinitatis für bie vernichtende Chiffre ber Besandten ausgeben wollte; es murbe aber nichts baraus - als ein Manuscript. 3ch wollte freilich ber Welt barin eröffnen, ber gange Rugen einer Staatstanglei und einer Bettelbank laufe ja eben bloß barauf binaus, bag beibe folche Bapiere zu liefern vermogen, bie bas gang reprafentiren und erfeten, mas anders gar nicht zu haben mare; ich wollte bie große Welt in einen Winkel zu mir hinpfeifen und ihr rathen, fie folle es nicht leiben, bag zuweilen ber machtigfte Fürft fich mit bem Bachs und Siegellack auf feinen Bertragen bie Sanbe und Klügel verflebte und aneinanderpichte: aber bie Welt wußt' alles icon feit Jahr und Tag und lachte mich von weitem in meinem narrifden Binfel aus.

Folglich find nicht die Unterthanen, sondern die Fürsten Götter, wie zu erweisen war — aber hoffentlich nicht von mir selbst, sondern eben erft

vom sozinianischen Gelbe bes papistischen Magister Mastus und von ber juristischen Fakultät, und man schlage boch nur mein Testament nach.

Notarius und Zeugen mußten ein wenig er= Schrecken, ba ich mich im Bette auf einmal halb aufrecht feste und meinen Blid in die Luft binnagelte als fah' ich Geifter einer anbern Welt; aber etwas anderes find ja auch jene Wahrheiten nicht, die blos in anderen Welten, aber nicht in unferer haufen burfen und burch beren Unftarrung ber Notarius so scheu gemacht wurde, ber noch nebenber bas biefige Schulmeifteramt verficht. 3ch wollte aber biefe fauern Beifter (ben public spirit fah' ich auch mit barunter) wie alte Zauberinnen ben Mond auf biefe Erbe und gerade vor die Thronen bin herniederbannen und befahl bem Notarius, er folle eintunken und fchreiben, ich legirte jebem Menschen einen beffern Strid, einen aus Spinnenseibe nämlich, ber eh' er bamit gebenkt wurde, in ber Balebiktionerebe, die er mit

ber größten Censurfreiheit vor bem guschauenben Aubitorio halten burfe, Bahrheiten vorbrachte, beren Eigner gewöhnlich nachher tobtgeschlagen werben; ich wollte folche Balgen = Sprecher an ihrem Chrgeiz glücklich lenken und burch die Rede befeuern, blos von ihnen und ihrem hoben Rathe= ber versehe bie tiefer ftebenbe Welt fich bes beften jus publicum; ja ich nannte bem Notarius und ben fünftigen Balgen=Ufzeffiften und Strid-Enro= lirten einige hubsche rouffeauische Gape über bie Freiheit eines Bolfes vor und fah ben Notarius babei an - aber ber batte bisher blos mich an= gefeben und feine icone Dieberfdreibzeit, ben befieberten Urm unnut in bie Luft haltenb, mit nichts verbracht, als mit Erfchreden, über Rouffeaus gefährliche Gate namlich. Ginige Beugen brachten mir boflich bei, ich wurd' es etwa auf meinem harten Rrantenbett vergeffen haben, bag in neueren Beiten bes Beccaria ober hommels

wegen, wenig ober gar nichts mehr an ben Galgen gestrickt wurbe.

3d verfeste mit erlaubtem Sochmuth: Teftirer bie fich in ihrem barten Bette balb in bie Bobe feben, um mit einer Webergange ben reifen Staar aus ben Augen ber Bolfer berauszuholen, vergeffen menig und besorganifiren alle Organe und ibre eigenen; bie Rebe, herr Rotar, ift bier blos von ber Rebe ober von mehren, und bas Sangen wird fich nachher ichon einfinden; einem Manne, ber einmal ben menschenfreundlichen Muth befitt, meine ber halben Welt legirten Wahrheiten als Teftamenterefutor richtig einzuhandigen, wird es nachber gewiß niemals an einem eben fo guten und feiner werthen Regenten gebrechen, ber ibn gleich barauf an ben Galgen bringen läßt, bamit er baran als ein hangenbes Siegel ber Bahrheit lange auf = und nieberschwimme, und ich will's wenigstens hoffen. Denn es wird boch Einen Thomas von Aquino bann noch geben, ber eine folche

Albertus-Magnus-Statue, weil fie fpricht (und zwar aus muthmaßlicher Eingebung bes bofen und Gemeingeiftes) in Trummer fcblagt und um= hadt; und ich werb' es boch nicht (ich muniche etwas befferes) als zu vortheilhaft von ben Gtoffen gebacht guruckzunehmen genothigt fein, wenn ich bisher völlig glaubte und überall fagte, bag fle einen frei rebenben Mann vielleicht allemal boch genug ichaten und achten wurden, um einen folden, wenn er auftrate, in wenig Tagen bamit er fein elektrisches Licht und Feuer beffer beisammen behielte - in ber Stille auf einem guten Ifolirichemel (Ifolatorium) - ein Befängniß ober Blutgeruft wird ein guter folder Schemel fein - hinaufzusegen. Aber Gottlob! Bahrheit, besondere statistische und publizistische, ift regierenben Sauptern und regierenben Lungen und Mägen und Sanben noch nicht fo verächtlich und gleichgultig geworben, baß fie nicht biefelbe, wie ein guter Gartner Gewachse, mit Schnee und

fcblechter Erbe belegen, verfeten, in Schatten ruden und von beurigen Rnospen faubern foll= ten - welches blos bie einzigen rechten Mittel find, beiber biegiahrige Fruchttragung zu verschieben und beren Früchte einem fünftigen Frühjahr (ber Nachwelt) aufzusvaren. Und wurd' ich benn nicht felbst im Rarlsbabe, wie ein hirsch, bei ber Un= funft angeblasen (es follte blos bebeuten, ich und ber hirsch seien jagbbar), und hatt' ich nicht auf ausbrudlichen Befehl eines bohmifchen Ebelmannes, ber einen rechtmäßigen Stolz auf feinen Stolz batte und neben und auf welchen ich im Brunnenraufche einige republifanische Scholien in Rudficht feiner Stlaven fahren laffen, gleich barauf bas be= fannte Blud, blos begwegen von feinem außerorbentlich iconen Bebienten außerorbentlich ausge= prügelt zu werben? Und betrachtet man, bag-er nichts mar, als ein bobmifder Cbelmann, that er bei ber Sache nicht genua?

Allein ber arme kaiferliche öffentliche Motarius,

ber noch immer nichts niebergefdrieben, faßte alle gefährlichen Erfahrungen und fistalischen Sape fo in feiner Seele zusammen und ließ fle in einen folden beißen Fotus fonvergiren, bag ihn und fein Notariatspetschaft ber bloge Schreden zum Genfter hinausgog und warf; ba bie Zeugen nach= und hinaussehen, fag nichts mehr von ibm unten auf bem Difte ba, als feine Abbrude-Bafte. Mun muß alles anbere und felbft bas Teftiren ausgesett merben, bamit nur bas Publifum fogleich abgepfeifet und befriedigt wirb, bas (mert' ich) barauf beharren will, ich foll ihm ein gewiffes Bwischengericht und hors d'oeuvre biefes Auffates nicht nehmen, bag ich betitle: "ber Dotar auf bem Dift nebft ben erheblichen Folgen." Das Zwischengericht tann freilich zu nichts bienen; aber bier bring' iche, weil man fo febr barnach fängt. Der Notarius wurde von seinem Schrecken ohne Dube aufs Fenfter hinaufgesett, mo er batte fteben bleiben fonnen, wenn er fich blos batte umfeben wollen. Aber er that einen langen Schritt in die nackte Luft und schickte ibn mit ber Ueberfracht feines obern Rorvers belaben por feinen Schwerpunkt voraus; baburch gewann er obne Beitverluft ben Bortbeil, baf er felbit ale bie Bunge ber Waage über ben Fensterftod binausschlug und fo bem niedrigen Louffierftuble unter ibm (es wird bamit ber Dunghaufen gemeint) leicht begegnen fonnte. Das erfte, bas biefer geschickte fallenbe Artist nach feiner Ankunft ba thun konnte und mußte, war, bag er fein Beficht als einen Bragfted und als eine plaftifche Form anfab und bamit fein Bild in vertiefter Arbeit matt in ben Dunger formte; auf letterem lagen feine Finger als arbeitende Pouffiergriffel und fopierten fich felbft, und mit feinem Motariatpetschaft fontrafignirte er aus Bufall ben gangen Borfall. Diefer Notarius batte wie ein Bfalgaraf fonach leicht einen zweiten freirt; aber er ließ ben Connotarius und bas gange Naturfpiel liegen und bachte im Beimgehen an andere Sachen. Aber ich hingegen — indem dieser zweite -äußerliche Mensch von ihm noch immer ausgestreckt auf dem anatomischen Thesater lag und mit Maßen roch — sah dabei oft zum Fenster hinaus und sagte zu den Leuten, die vorbeigingen, herunter: "da der hiesige Notar nicht mit seinem Petschaft meinen letzten aber freien Willen untersiegeln wollen: so hab' ich mit seinem eignen Leibe gesiegelt und hier unten liegt der ganze Abbruck."

Außer der Eristenz des Teufels steht keine auf dunnern Füßen als eines Autors, d. i. Buches seine, und das Publikum hält seine Schriften für eben so viele Beleidigungen, die es wie ein Christ gänzlich zu vergessen habe. Aber uns ärgert diese Annestie ganz besonders. Es ware Autoren lieb, wenn es könnte an die Rirchthüre angeschlagen, von der Ranzel, vom Chore abgelesen, von dem Nachtwächter ausgerusen und vom Stummenin= stitute und von der Heroldfanzlei bekannt ge=

macht werben, daß fle einige Druckbögen neuerlich geschrieben. Ich suche die Hauptursache darin, daß sie insgesammt kein solches seltsames Testament gemacht wie ich. Denn in diesem will und versordne ich, daß sämmtliche 300 Buchhändler auf den Leipziger Messen gerade ehe sie den gewöhnslichen Schmauß zu essen beginnen (es kann dasüt das Tischgebet wegbleiben), in einer Rede, von der einer nach dem andern einige Perioden hält,\*) Abwesenden und Gegenwärtigen so viel mit wahrem Scharssinn beweisen, daß ein Buch von mir

<sup>\*)</sup> Ich fann nicht andere als vermuthen, daß ich diese närrische Klausul aus dem Dresdener Konsistorium geborgt, vor dem allemal die ganze Kongregation von Kandidaten an einer und derselben Brobepredigt herumpredigt — ein paar machen sich an den Einzgang dieser Gesamtpredigt, ein dritter bringt's zum ersten Theil, sein Nachfahrer zum zweiten und so fort die endlich der letzte redende Mitbelehnte sich und die Rusanwendung hinten anschließet.

"Auswahl aus bes Teufels Bapieren 1789" wirklich und offenbar existire; fie follen alle in biefer balb lächerlichen Rafualrede auf völligeläugner biefer Eriftenz hinlänglich schimpfen und folche mir verhafte Montonformiften und Geparatiften ohne Scheu fragen, ob fie benn gar völlig bes Teufels und befeffen waren, um tros bem Buruf ibrer funf Sinne, boch verstochterweise nicht an bas Dafein eines Buches zu glauben, bas man eben eriftirend unter ber Gefellichaft berumbiete. Und beswegen foll noch beute ein Eremplar bavon nach Leipzig geschafft werben. Für eine fo außerorbentliche Gefälligfeit ift's nicht zuviel, menn ich der beweisenden Korporation in meinem letten Willen bas Rezept aller giftigen Spezies zu einem Mäufegift nachlaffe, an bem jeber Raubfifch von Nachbruder unfehlbar verredet. 3ch weiß fo aut wie ein Buchhandler, wie mißtrauisch man gegen folde Spezies zu fein babe und ich batt' es poraussagen wollen, daß fein einziger Nachbrucker am

Spiefiglafe ber bisberigen Berbalinturien und Bücherprivilegien abstehen und platen wurbe, wie ia befanntermaßen Spiegglas bas Schwein viel macht; allein man schutte ibm ein ein= Pfefferforn vor, bas feinem Menichen fchabet, fo wird es bas Schwein hinrichten - und fo weiß ich alle Movitaten (wie fonft Briefe) auf eine folche Weife zu vergiften, bag ber Nachbruder, wenn er fle nur follazionirt, icon in brei Tertien ausfunkelt und umfinkt und eingegraben werben muß. Dem Buchhanbler aber ift eine folche Rovität vielmehr gang gefund. Außer ben Nachbruckern fterben auch bie Maufe an biefem Gifte bin, bie ben Bahn ber Beit ober ber Regensenten in ihre Rinnlabe eingesett haben, um bamit Buchhandler und Autoren aufzufreffen.

Was die Rezensionen bes Buches anlangt, so gereicht es zu meinem Vergnügen, wenn ich eine gewisse in meiner Familie allbekannte Anekote hier ausbringen barf, daß ein paar Rezensenten Jean Paul; Papierdrache. 1. Theil. (Hoppedizel schrieb sich einer), die ich bei meinem Geburtsfeste mit hatte und benen ich eine kleine Mandeltorte vorsetzte, auf der mein ganzer Name (I. P. H. Hasus) mit Then von Mandeln in erhabener Schrift herumgesäet zu lesen und zu effen war, sich ein besonderes Verdienst daraus machten, mir und andern zu versichern, ich hätte mir allerdings schon einen Namen gemacht und einen beliebten dazu, von dem höchstens noch zu wünschen wäre, (hier hatten sie bis ins us fortzgebissen) er wäre noch viel länger.

Unter bem Testiren hielt ich bei ben Zeugen zu wiederholtenmalen an, mit mir (wie Zeugen pstegen) verschiedene Worte zu wechseln, damit ste selber saben, ob der Testirer noch seiner Sinne mächtig wäre oder nicht. Da sie nun nach allem Reben nichts bei mir verspüren konnten, als reine Vernunft und praktische, und da auch der Leser, wie man erwartet, in diesem Aussage auf nichts anderes stoßen kann: so wird sich hossentlich mein

letter Wille von einem fürstlichen letten (ober auch guten) Willen daburch unterscheiben, daß man ihn befolgt, obgleich meine ganze Familie das bei aus Geiz den Teufel im Leibe haben wird.

## 3. P. F. Hafus.

Ware der Notarius nicht davon gelaufen, so hätt' er noch dazu setzen können: wenn dieses Testament nicht gelten kann als ein zierliches Testament, so soll es doch gelten als ein Rodizill, Videikommiß, donatio mortis causa, oder auf eine Art, wie es nur immer gelten kann und will.

## Bweites Stud.

3 mölf Schwangfebern.

Bemerkungen über uns närrische Menschen.

## 1.

## Allgemeines.

Nur der Dichter und Philosoph fieht die Thorheit im Allgemeinen und überall — der Geschäftsmann fieht nur die Thorheiten und Abweichungen seines Gewerbes, seiner Kaste, der Jurist juristische we. w., aber nicht das allgemeine Thörigte, das allen Menschen zu Grunde liegt.

Um auf ber einen Seite nicht muthlos und auf der andern nicht übermüthig zu werden, muß man sich immer mehr die Aehnlichkeit der Anlagen, der Gesinnungen und der ganzen Menschheit recht klar vorhalten. Der Jüngling sieht lauter Unahns lichkeiten, der Mann mehr Aehnlichkeiten. Obgleich bei Findung ber philosophischen und theologischen Wahrheiten die Menge der Köpfe mehr schabet, als nutt: so entstehen grade durch die Menge derselben die ungeheuren Lehrgebäude ber historischen Wissenschaften, der Chemie, Physik 2c. 2c.

Je mehr Borzüge an einem Menschen anerkannt werben, besto mehr neue will er bazu setzen und bichten, aus Gefühl seiner Unvollendung. Nur der steigende, nicht der stehende Ruhm erfreut.

Der Ruhm hat noch ben Reiz, baß er eine Bezahlung ift, die man von jedem Einzelnen von neuem einnimmt. Jeder Mensch ist ein Wesen, bessen Achtung uns beglückt, wenigstens erfreut; und so muß für einen berühmten Mann sich sein Genuß zugleich mit der Menge der Menschen verboppeln, die ihn anerkennen.

Aus bem, was Jemand weiß, kann man nicht auf bas schließen, was er nicht weiß.

Die Gelehrten glauben, man habe ein ftarkes Gebächtniß, wenn man gerade — vielleicht aus ber Jugendzeit — Dinge kennt, bie fie nicht wiffen.

Je kleiner bie Stadt, besto kleiner erscheint barin ber Größere; fle hat einen zu kleinen Magstab.

Ein Magistrat in München — einer in Bapreuth — einer in Hof. — Die Ibeen verkleisnern sich mit dem Umfang ihrer Anwendung. Unter großen Gegenständen, wie in einer Residenzsstadt, nimmt man große zu Maßstäben; unter kleinen kleine. Alle Urtheile, Entschlüsse sind in kleinern zugleich sclavischer und bespotischer.

Nichts schabet poetischer, philosophischer und innerer Ausbildung so sehr, als eine große Stadt, die immer durch ihre Verhältnisse vom Innern abzieht; benn was fie von außen gibt, das nimmt sie dem stillen Innern, der eigentlichen Gebärsmutter aller Ideen.

Der Gelehrte muß fich nicht an zu viele Stille verwöhnen; er forbert sonst immer größere und zulest stört ihn alles.

Bor bem Rammerbiener kein Helb, auch kein Dichter. Wenn ein Bebienter, eine Magb, nichts sieht, als Effen, Trinken, auffahren, verschiebene Launen: wie kann er ben hohen Geist, die Phantasie, kurz all bas Innere errathen, bas sich ihm nie offenbart?

Den allerwenigsten Menschen ift beizubringen, bag Bücher, bie viele Andre nicht verstehen, von ihnen gleichfalls-unverftanden bleiben. Die Gleichheit ber modischen Kleibung bilbet ben Trägern auch Gleichheit ber Ausbildung ein. Wenn wir eine Mücke, die uns unterweges oft anfällt, verjagen, halten wir erzürnt irrend fie immer für die alte; hingegen bei kleinen Leiden begehen wir den umgekehrten Irrthum und halten jedes wiederkommende für ein frisches Insekt mit andern Stacheln; durch andre Zeit und andren Ort scheint uns andrer Schmerz.

Stets rechnet und berechnet der Mensch in seine Gegenwart die Zukunft hinein. Nach dem längsten Tage spinnt er nicht die halbe Freude, als er nach dem kürzesten fühlt, weil dort die Zuskunft die Verkürzungen der Tage, hier die Verslängrungen ansagt.

Nirgenbs zeigt fich bie Schwäche mehr, als wenn fie in ber Noth starke Entschlüsse fassen will, z. B. G . . . . . will Frau und Kinder

verlassen oder seine Stelle abbanken und sich von Bogenschreiben nahren. Gerabe die prosaischen Mattmenschen gehen bei Erhöhung der ihnen uns gewohnten Plagen und Freuden zu den unfinnigsten Entschlüssen über, die kein Dichter gesaßt hatte.

Man kann eigentlich nur feiner Schwäche fich bewußt werben, nicht feiner Kraft, weil ja diese im Handeln nicht fich, sondern nur jene als etwas schwächeres fühlen kann.

Der schreibenbe (schriftliche, nicht munbliche) Fürstenschmeichler glaubt Wunder wie sehr er den Fürsten durch sein Lob überrasche und Lohn damit verdiene, da er theils zuerst — so glaubt er— es ihm sage, theils sehr start — so spürt er bei seiner Ueberwindung.

Ein recht bummes wiffenschaftliches Urtheil entsicheit über ben wiffenschaftlichen Werth eines

Mannes; aber kein gutes tiefes; benn es kann Diebstahl ober Zufall sein. So entscheidet eine schlechte Handlung über ben Menschen, aber eine eble nicht; benn ber Motive gibt es so viele.

Genialität, infofern fle auf Phantafle fich bezieht, ift kein hulfsmittel gegen Irrthumer, sonbern beren Nahrung vielmehr.

Man gibt fich freilich bei kaltem Blut über vorige Leibenschaften Unrecht; aber in bieser gibt man sich auch Unrecht über ben vorigen Tabel ber Leibenschaft bei kaltem Blute.

Bei manchen Menschen, die gegen alle immer gleich warm oder kalt und leer find und fich für nichts entscheiben, möchte man nur am ersten wissen, was sie in der Einsamkeit sind und ftark lieben oder hassen. Wir bringen Alle in jebe Gegenwart die kunstsbildende poetische Kraft mit, durch welche die Dichtkunst aus der geträumten Gegenwart die Farben und Linien des schönsten Bildes holt. Nun suchen wir aus der wirklichen Umgebung unbewußt die ähnlichen Dichterzüge zusammen, um sie poetisch zu genießen, und wir lassen täglich für das Bild, das uns erquicken soll, die rohen gemeinen Züge sallen und nehmen nur die schönen aus.

Gefallsucht und wahre Erhebung über den Schein, beibe können bei brei verschiedenen Außensfeiten herrschen, — benn es kommt eben nur auf das Innen an —: 1. bei Schön=, 2. bei Mittel=, 3. bei Nieber= Anzug und Aeußerlichem.

Man bringt auf ein einsames Abendarbeiten des Kindes und doch, wenn es dabei ist, kommt ein Mitleiden, das ihm gern ein Aufspringen gesben oder erlauben möchte.

Gegen physischen Schmerz kann sich ber Mensch verharten, aber nicht gegen moralischen, besonbers gegen Beleidigungen, weil in lettern stets etwas Neues auftritt.

Schon räumliche Ferne verebelt und verflärt poetisch einen gehenden Menschen — wieviel mehr zeitliche!

Die Menschen setzen immer einen Entsernten und Unsichtbaren als gesund voraus und werben daher so oft bose, wenn Briefe nicht beantwortet werben. Einen Autor vollends will sich Niemand auf dem Krankenbette vorstellen und er soll baher immersort schreiben, Bücher und vollends Briefe.

Der gemeine Mann, ja ber bessere wird von feinem Gute, — Musik, Malerei, Geruch, Kleisbung so unmittelbar zum Danksagen gegen Gott gereizt, als burch eine gute Speise und erquickensben Trank.

## Sittliches und geselliges Verhalten.

Um leichteften lernst Du einen Menschen ten= nen, wenn Du ihn tabelst, oder, ba ber andere Weg offner steht, wenigstens in geringerem Grabe, wenn Du ihn lobst.

Man ist bem Anbern, ben man tabelt, ähnlischer, und bem, ben man lobt, unähnlicher, als man glaubt.

Wenn ber kräftigste Mensch, ber auf ber Erbe war, — laßt mich nur im schwächsten Lobe reben — gleichwol sagte und es that: "Vergebt nicht blos siebenmal bes Tags!" wie können bie andere

schwächern Leute eine Kraft barin suchen, nicht zu verzeihen? — Gben keine zeigen fie und fie wollen bamit bie rechte ersepen.

Das höchste ber humanität ist: über keinem Borzug einen Fehler zu übersehn — und über keinem Vehler einen Borzug; und so sich falsch weder erwärmen noch erkälten zu lassen, sonbern alles einzuschichten.

Es ift ber größte Brrthum, ju lebhafte Menichen fur unbefangen und mahrhaft zu halten.

Ein Bater fagt: "daß mein Sohn fleißig ift, rechne ich ihm bei der Aufzählung seiner Borzüge gar nicht an". Ein anderer Bater würde, wenn der Sohn sich zum Fleiße bekehrte, die Bezkehrung unter die größten Borzüge seten. So nehmen stets die Menschen in die Rechnung der Borzüge nicht einen alten langen Berth hinein, Sean Paul; Papierdrache. 1 Theil.

sondern erst von biesem batiren sie die Nechnung. So machen es Frauen mit Mägden, Gatten mit Gatten.

Bon Feinden Vorwürfe horen, lehrt und befehrt und wirft nicht; aber bieselbe Rebe von einem gleichgestimmten Freunde griffe anders an.

Die Laster errathen einander leicht, der Eigensnüßige den Eigennüßigen, der Eitle den Eitlen zc. zc. aber Tugend nicht das tiefste Laster, bieses nicht die höchste Tugend.

In Rudficht ber Geschlechtssunden scheint auch ber offenste Mensch ein Seuchler zu fein; aber blos weil er verbirgt, was alle verbergen, sogar bas Erlaubte, und weil Jeder weniger sinnlich scheinen muß, als er ift.

Es ift weit mehr Seuchelei in ber Welt, als man glaubt, und als felbst bie Seuchler glauben; benn sie halten nicht andre für Seuchler.

Micht irgend eine ober bie andre Sunde kann sich ber Mensch vorwersen zu Trauer ober Buße — jebe ist nur eine einzelne Bezeichnung bes Ganszen —; sondern bie Anschauung seines Ganzen kann ihn niederschlagen, nämlich die Summe seisner Bestrebungen.

Reine Neigung verräth sich im geselligen Berstehr so schnell als die des Geizes, der bei jedem Borfall immer zuerst spricht und vorplatt. Liest nicht schon der Geizige jedes Buch aufmerksamer, weil er etwas für sein Geld haben will?

Der Veränderliche macht und findet Beränberliche gegen fich selbst.

- PRINCE OF

Das Lesen wollüstiger Werke gibt im Stillen eine Angewohnheit bes Schlechten und ber Leser handelt auswärts so wie er inwärts ift und grade so, als habe ihn das Außen gebildet. Die Frechteit ist einerlei, ob schlechte häuser oder schlechte Bücher besucht worden, und das Angewöhnen der Borausseyung ist dasselbe.

Wie wenig konnt ihr euch auf die moralische Kraft und Fortwirkung auch der ftärkften Empfindung verlaffen, wenn ihr die Entzückungen des Wiedersehens und neuen Wiederliebens nach einer Abwesenheit zusammenhaltet mit dem nächsten Frost und Zank der Gegenwart.

Mitten im Tage ift's schwer, fich aus einer Stimmung zu bekehren. Aber ein folgender fangt eine ganz neue an, und durchstreicht mit bem schwarzen Nachtstrich die alte ganz.

Jebe Berläumbung entsteht und beherrscht durch misverstandene Einzelheiten der Geschichte, welche durch ihre Anhäusung und dicere Zusammenwebung so etwas Schein-Festes zurücklassen. Und dadurch eben siegt die Verläumdung noch Jahrelang hinter ihrer Widerlegung fort. Denn zur Widerlegung würde eben das Aussammeln und Aussafern der gedachten Gewebe aus kleinsten Zufälligkeiten geshören; aber wer behält oder erfährt diese letztern? Und sogar wenn dieses wäre, wer würde zuhören oder gar ausbreiten? Eine Neuigkeit läßt sich mit Vortheil austragen, aber die Widerlegung einer veralteten Neuigkeit wird Niemanden interessisten.

Tabel ift ohnehin Schärfung bes vorigen Berhältniffes, aber ihn felbst scharf aussprechen ift schäbliche Berboppelung. Umgekehrt sollte man nichts schwächer sagen, als eben ben Tabel.

Von Natur haffende Gemüther bedürfen ber geselligen Ausbildung am meiften. Die Worte

und Mienen treten öfter in die menschlichen Vershältnisse, als die Handlungen; daher Jener kleine Höllen und himmel mehr ausmachen und entsschiedener wirken, als der große Himmel einer That. Iene haben in Minuten Platz, diese kaum in Monaten. Die Handlung ist unbestimmter, seltner; das Wort entschieden. — Alles, was für Worte von Seiten der Beleidigung gilt, gilt auch von der des Wohlthuns. — Wort und Blick werden länger gemerkt. Beide scheinen auch dem Innern mehr anzugehören, als das weite über verschiedene Verhältnisse lausende Handeln.

Worte tilgen Worte nicht, wenn diese bose waren. Bose Worte werden schwer, gute leicht vernichtet. — Wer in Gesellschaft immer fanst ist und auch sonst, lasse sich ja nicht von einem schnellen Ausbruche des Zorns überraschen. Ein starkes Zornwort löscht alle und ganze Mildgespräche aus.

Wenn eine Frau einem Mann ober sonst ein Mensch einem Menschen eine Freude genommen durch Argwohn oder Eisersucht, so wird es nicht wieder gut gemacht durch eine liebende Stunde, die bafür gegeben wird; denn die hassende hätte eben sehlen und er zwei liebende bekommen sollen statt einer.

Wie der Mensch sich nicht in die fremde Seele setzt, inwiesern ein haffendes Wort ihr zum Schmerz wird, das natürlich dem Sprecher eher als ein wohlthuendes vorsommt: so setzt er sich auch bei einem liebenden, das er sagt und das ihm nur Ausbruck, nicht Genuß ist, nicht in die fremde Seele, welche dadurch den Genuß der Liebe empfängt.

Schnelle Kraft wirkt im Moralischen und Aefthestischen ftarker, Bartheit langer und tiefer.

Wenn ein Chemann ober Vater mit bem Tabel bei kleinen unänberlichen Unannehmlichkeiten hers ausfährt, ber, wie er felbst weiß, zu nichts nütt: so ist diese Explosion nur die kleinere eines Fluchs, ber auch nicht helfen, nur erleichtern soll.

Es ift nicht immer Heuchelei, wenn berselbe Mann, ber im Hause tobt, in fremder Gesellschaft mild erscheint. Zu Hause findet er eingewurzelte, wiederholte Fehler, die er zu bestrafen hat, die er schon bestraft hat. Wäre er außer dem Hause wild, so wär' er's ja zu Hause noch mehr.

Derfelbe Mann, ber mich besucht, zeigt sich ganz anders, als wenn ich ihn besuche. Beibe Berhältnisse geben erst ben Durchschnitt seines Charakters. Ja wieder anders zeigt er sich im Begegnen auf der Reise, wo er weder Gast noch Wirth ist, sondern nur Erdbürger.

- Man wurde Jedem feine Eigenheiten gern hingehen laffen, wenn er fie nur nicht zugleich zu feinen Borzugen abelte; erft bann fängt ber Tabel an.

Wenn man von einem liebenden Wesen gestadelt wird, z. B. von der Frau, so liegt die Schuld nicht sofort an und; wenn es aber von mehren Liesbenden zugleich geschieht, z. B. von Kindern mit: so liegt sie sicherlich an uns.

Alles ift uns am Andern leichter zu errathen, als dieß, wie er uns errath; bas Errathen bes Errathens. Daher können zwei auf einmal fich wechselseitig überliften und tauschen.

Jeber hat ben Glauben, ber Andere beurtheile ihn aus bemselben Gefichtspunkt und benfelben

Rräften und Lagen wie er ihn; und keiner erräth baher bas Urtheil bes Andern über fich.

Bei Wohlwollen sett man sich so in bes Ansbern lächerliche Ibeen hinein, baß man bas Lächersliche so wenig spürt, wie er selbst; z. B. bei herrn v. M. als er wünschte, baß sein Sohn ein großer Dichter werbe, weil es in Baiern keine gebe.

Das Versprechen ist etwas so Angenehmes und Boetisches, daß man begreift, warum man so gern und leicht eines gibt, fast eben so sehr des eigenen Genusses wegen, als des fremden. Bei dem Halten aber geht ein großer Theil von dieser Boessie in Prosa über, und daher war es nicht immer ansangs Vorsatz eines Wortbruchs, wenn das schwere, phantasielose Halten ausblieb. — So ist das zornige Orohen und Verschwören eine ähnliche genießende Boesie, der die Prosa des Haltens schwer wird.

Sogar in der Gesellschaft nuß man keine bes stimmten Lehr= und Sprach=Zwecke haben, so wie in der Dichtkunst, sondern blos Freude und Freisheit und Gelegenheit suchen.

Wenn ihr verbietet, bas zu tabeln, was man nicht besser machen kann, so barf man auch nicht loben, was man nicht nachmachen kann; benn bas Lob sest die Kraft zum Tabel voraus.

Die Leute fordern, der Dichter foll nie schreis ben, wie sie, und doch soll er im Umgang reden und handeln, wie sie. Woher foll benn der Untersschied zwischen Reben und Handeln kommen?

Gegen bie anbers, also schlechter Wissenben in Religion und Philosophie ist man fast erbittert, aber nicht gegen die in historischen Wissenschaften Unwissenben. — Aber warum? Hier verliert unser 3ch durch keinen Borwurf; bort aber ist Necht= wissen Forderung und Werth.

Die Meisten fangen an, in ihr eigenes Lob zu gerathen, wenn man ihnen lange eines ertheilt; wie ber hund sich mit zu krazen anfängt, wenn man ihn wohlthuend krazt.

Wer oft gelobt worben, vergift bei bem Ausgange aus einer Gefellschaft alle Berehrer und benkt lange immer nur an ben, ber keiner gewesen.

Ein lange Reisenber kann am leichteften in ber Verblendung über seinen Werth bei Andern bleiben, weil er bei diesen nur kurz, in wenigen Verbindungen ift und sich sein Migverhältniß nicht so steigern kann, daß man es ihm offenbart.

Unmittelbar nach ber Ausübung eines Amtes, 3. B. nach bem Ende einer Bredigt, einer Borslefung, einer Gaffenausrufung — hat der Mensch ein narrisches Gefühl ber Selbstausbehnung, und kann gar nicht wieder recht zu seiner vorigen kleis

nen Zusammenfaltung kommen; wie Regenschirme nach bem Gebrauch ausgespannt bafteben.

Lautes Lob haben die Fürsten den ganzen Tag gewohnt; also damit könnt ihr sie nicht überraschen; aber wohl mit Wit, mit Selbständigkeit, Gefühl, Ernst z. z. höchstens auch mit seinstem Lob. — Dabei aber, könnte man denken, wären gerade die gemeinen Redensarten, wie "gnädig" "Coheit" x. x. entbehrlich; aber man irrt; sie sind in ihre Würde verwachsen und werden verlangt, ohne Rücksicht auf ihren Inhalt.

Man schmeichelt beffer hinab, als hinaufwärts; ein Fürst, ein berühmter Autor, Minister, beburfen weniger Wendung, ja oft nur Mienen, um bie andern unter fich außer sich zu setzen.

Wenn einem Schriftsteller andre bedeutenbe Leute recht ihren Werth zu zeigen suchen und

bes seinigen gar nicht erwähnen, so glaub' er nicht, baß sie ihn nicht achten, sonbern umgekehrt glaub' er, baß sie aus Achtung für ihn bie seinige für sich zu erwerben trachten.

Es übt Jeber zwei ganz verschlebene Kräfte für die Gesellschaft. Die erste ist die schaffende, wie man sich ihr durch Verstand und Witz auf rechter Seite und zu ihrer Freude darstellt; die zweite ist die errathende und weissagende, wie sie unser Benehmen, unsern Charakter aufnimmt und billigt. Die erste kann ohne die zweite sein und über sene diese vergessen werden. Denn all dein Beobachten zeigt dir nur den Andern, aber nicht das Bild, das Du von Dir in ihm entwirfst. Der Prosaist behandelt den Dichter als einen Prosaiker und umgekehrt, und beide glauben zu beglücken. Ueber das Bemerken vergißt man das Bemerkt-werden und man glaubt durch jenes dieses zu bes berrschen, ja zu verdunkeln.

Die Menschen benken fich, um ben Anbern zu etwas zu überreben, nur in beffen außere Lage mit ihrer Seele hinein; aber nicht in beffen innere ober Seele, baher kein Begreifen und kein Einwirken.

Um überall geliebt zu werben, schone man nur bie schwachen Seiten ber Menschen; die starken schonen, hälfe nichts und wäre sogar unrecht, im Valle diese bose sind.

Bei ben über sich selbst Verblenbeten muß man seine Mißbilligung nicht burch Handeln — bas sie bann für Grobheit, Fehler 2c. 2c. halten — sondern durch Worte ausdrücken, die wenigstens keine andre Bedeutung zulassen, als die des Jorns.

Um zu wissen, wie Deine Rebe ber Gefellschaft gefallen werbe, bilbe Dir ein, ein Andrer habe sie gesagt, und bemerke bann ihren Einbruck auf Dich. Es ist nicht stets Eitelkeit, wenn ein Voltaire, Sterne, immer viel sprechen und baher Zuhörer will, er will nur sich selbst genießen, nicht das Lob, nur das Erzeugen seiner Ideen, dem freilich der kleinste Widerspruch widerstünde.

Man beleibigt vielleicht zehnmal an einem Tage bie Menschen auf bas tieffte, aber ohne baß fie es bemerken, indem über Kleinigkeiten schlechte argwöhnische Gebanken auffliegen, die im Stillen sich widerlegen oder verlieren, ohne baß man ste ausspricht.

Gewiffe Beleidigungen, 3. B. der Freunde, Gatten, ziehen wie eine Rugel im Körper herum und erzeugen keine neue Beschwerde, treten aber boch einmal schmerzhaft hervor.

Jeber hute sich eine Stadt zu verachten, in ber er glänzen, ober boch erscheinen will. Man benimmt sich in keinem Orte wiberfinniger, als in

bem, ben man geringschätt; lieber zu gut gebacht, als zu schlecht.

Ich war noch in keiner Stabt, wo nicht bie ganze Stabt über ihren geselligen Berfall geflagt und gebonnert hätte, und ich selbst, wenn ich lange genug ba war, stimmte auch mit ein und ging eben beswegen aus ihr fort. Doch ist's schwerer und seltner, ben Werth einer großen Stadt zu erschöpfen burch Ausgenießen, nicht nur ber Größe wegen, sondern weil der fremde Zusstuß sie mehr erneuern kann als eine kleine.

Grabe in kleinen Stäbten wird ber gute bes scheidne Mensch am stolzesten, weil er doch nies mand hat, womit er sich vergleichen will.

Man macht nie größre Anforderung an bie Gefellschaft, als wenn man fie nicht fehr nothig Sean Paul; Papierbrache. 1. Theil. hat. In hof war ich mit den unbedeutenden Einwohnern zufrieden; hier nicht mit den bedeutenden. Allein dort wollt' ich werden, heirathen, Gesellschaft haben und Lob erwerben; allein hier will ich blos Geist.

Zwei Parteien haben oft gegen einander eine doppelte Duldung nöthig, z. B. der Katholik braucht Duldung gegen den Unglauben oder das Herz des Lutheraners; dieser braucht Duldung gegen den Glauben oder den Kopf von jenem.

Wenn ber gesellige Ton nicht erlaubt, die eignen Kinder, Verwandten 2c. 2c. zu loben, so verbietet er noch weit mehr, sie in Gegenwart der Gäste zu tadeln, da Tadel größre Vertraulichteit als Lob voraussetzt und da er durch die Darstellung eines fremden Fehlers und der unangenehmen Empsindung dabei auch dem Gaste diese geben muß. Daher ist sogar das Tadeln der

Rinder fo fehlerhaft, als es ware, ihnen vor ber Gefellschaft Lehrminuten zu geben.

Fortgesetzte Gelindigkeit und Güte und Nachsicht eines Herrn gegen die Bedienten müßte, wenn diese auch die besten wären, sie verschlimmern, da jeder sich an ein milderes Klima gewöhnt und darin verzärtelt; sie würden immer die gewöhnlichen menschlichen Fehltritte machen, da sie nichts abschreckte vom Ausweg.

Eigentlich ift es eigner Egoismus und Freßfucht, wenn man lieber will, daß die Rinder bas geschenkte Zuckerwerk oder Gelb selbst vernaschen, als daß sie es andern schenken.

Die jungfräuliche Schamhaftigkeit kann nur angeboren, nicht erworben werben. Ein einziges beiliges Gefühl ift bei beiben Geschlechtern unsschätzbar; weil keine Grundfätze es erneuern können, obwohl Handlungen es fortsetzen.

Man kann leicht bie achtenbe Schen für fremben Stolz und vornehmes Burudziehen halten.

Nie zeigen sich bie Menschen, besonbers bie Frauen, schöner, bei keinen andern Unglücksfällen, als bei benen bes Tobes. hier kann Jeber am Berluste bes Andern burch Errinnerug ober Besforgniß bes seinigen warmen Antheil nehmen; hier fühlt Jeder einen eignen nach ober voraus. Alle trifft bas Sterben.

## 3.

## Liebe und freundschaft.

Man wird in der Freunbschaft und der Liebe leicht ein Heuchler, ber übertreibt, wenn man das stärkste Bedürfniß und Gefühl beiber hat und den Gegenstand dazu entbehrt, und doch falsche dafür sucht und nimmt.

Freundschaft ber Jünglinge ist barum so versschieben von späterer: Jünglinge sind eben im Lause ber Arbeit bei einander, Männer nicht: jene sagen sich alle Zweifel und Vorschritte, biese nicht;

Jünglinge ftreben nach allen Kompaffeiten bin und begegnen fich baber nicht neibenb. Dort ift Streben und Unbestimmtheit, hier Erlangen und Erfüllung.

Nicht nur die schone vergängliche Liebe, sogar die dauerhaftere Freundschaft gedeiht im Klima der Jugend am besten. Wie anders ist die Freundschaft zweier Jünglinge, die nur mit einander genießen und lernen wollen und die außereinander gar nichts mehr kennen und begehren und die seden Tag zusammen kommen und einerlei Freuden und Studien suchen, — wie anders ist diese Freundschaft gegen die zweier Hausväter, welche sich in ihre Kinder verstricken und die freudig von einsander hören und gelassen sich entbehren!

Manche find bei aller Unfahigkeit zur Poefie und höhern Liebe boch zur Freundschaft wenig= ftens in ber Jugend geschickt. In den Mannjahren sehnt man sich unendlich, aber vergeblich nach einem Freunde, der wie ein Jüngling der früheren Jahre alles anhört und aufnimmt.

Jugendfreundschaft ist darum so kräftig, weil beibe Theile nur im Allgemeinen streben und durch keine bestimmte Richtung sich von einander entfernen. Alle Kräfte, nicht blos einige, leben in beiden und also für beibe, was bis auf das Herzherabgeht. Später theilt sich alles.

Zwischen zwei alternden Freunden ist die Jugendfreundschaft getrübt, indem das Alter die Eigenheiten schroffer heraushebt und alle grünen Dornen härtet und bräunt, und weil sich dazu noch die Jugendduldung verliert, die alles übersah und vergab.

Wer keine Liebe hat (zumal eine Frau), bem ist fle nicht zu geben, und wer sie hatte, bem ist sie nicht zu nehmen.

Nicht ber erste Blick knupft immer bas Band ber festesten Liebe — ba in bieser überhaupt zu viele mächtige Aeußerlichkeiten bes ersten Einbrucks einwirken — aber für die Freundschaft, wo die Bestechungen ber Sinne wegfallen, ist die erste Entscheidung durch den Ueberblick des ganzen Wesens wichtiger.

Die Brobe und Kraft ber Freundschaft ift nicht bas Geben, sondern bas Bergeben.

Die Freunde, die auseinander kommen, waren eben nicht nahe genug an und in einander gekommen.

Man hört so oft von Bruchen ber Liebenben, aber selten von Bruchen ber Freundschaft, sogar

alter; allein biese sind häusiger, als man glaubt; nur bemerkt man sie weniger, weil ber Bruch nicht bie äußerlichen Folgen eines getrennten Liesbespaares hat, und zweitens, weil bas Brechen nicht auf einmal und in einer plöglichen Erscheisnung, sondern durch langsame Erkaltung geschieht.

Sobald man am Freunde ein Denken an sein 3ch — 3. B. Eitelkeit, bemerkt, so ist das Feuer schon auf dem Altare der Freundschaft niedergesbrannt. In der rechten Liebe denkt man an kein fremdes und an kein eignes 3ch.

Beleibigungen als Aufwallungen werben leicht in der Freundschaft vergeben; aber das Entdeden einer ursprünglichen Unähnlichkeit zerfrißt sogar die Vergangenheit. Zum Glück aber läßt sich keine Jugendfreundschaft ganz aufzehren und es bleibt aus ihr immer mehr Liebe übrig, als man in einer spätern begehrt oder erwartet.

In jeder Liebe ift ein Schmerz. Denn welches Geliebte macht glücklich genug, auch wenn man es nicht verliert?

Rochefaucault fagt: "Liebende werben einander nicht überdrüßig, weil sie immer von sich sprechen." Valsch; benn der Liebende genießt erstlich das fremde Lieben an und für sich, ohne nur an sich zu benten; — an sich benkt man grade im Hassen am meisten — und dann genießt er sein eignes Lieben wieder, ohne an sich zu benken, sondern er stellt sich blos das fremde Wesen vor, in welchem sich die Gottheit des Liebens absviegelt.

Bur finnlichen Liebe ift bei ben meisten leicht zu gelangen, aber schwer bei wenigen ist bie rechte zu erwerben.

Man weiß nie, wie sehr man einen Menschen liebt, als bis er ernstlich frank wird. Aber sange Kränklichkeit so gut wie lange Gesundheit versbergen uns selbst unser Gefühl ber Liebe.

Niemand verlasse sich in der Liebe auf Rührungen; sie dauern so wenig fort, als die Erzürnungen. In jeder starken Bewegung liegt der Grund ihres Stillstandes. Jeder glaubt, er werde ewig lieben, ewig hassen.

Wenn ein Mann von seinem Freunde sich verletzt geglaubt und Empfindlichkeit darüber gezzeigt, dieser ihm aber den Glauben als Irrthum erwiesen hat: so meint er, es sei genug gethan, wenn er nun seine Empfindlichkeit ganz aushebedamit ist's aber nicht genug; er hat jeho — wiewohl unschuldig — auch selbst ehgethan; und nicht die Aushebung der Empfindlichkeit, sondern die Aeußerung der Liebe ist das Gezhörige.

Die schönste Liebe ist die der Aeltern gegen Kinder; die kindliche gegen die Aeltern ist nicht so schön.

Die Aleltern lieben bie Maden leichter als bie Sohne, weil jene ihr warmes Liebesgefühl immer in kleinern, also ofteren Zeiten außern, biese aber nur in großen Zwischenräumen, zwischen welchen sie wild erscheinen.

Die älterliche Liebe belohnt sich blos burch bas Kinderglück, verlangt aber nicht bafür die Kinderliebe. Die verliebte Liebe will durchaus vom Gegenstand erwiederte Liebe und ihr ist nicht baran genug, daß sie ihn beglückt weiß.

Wer zu Hause bei ber Familie bleibt, hat weit weniger Sehnsucht nach bem verreiseten Geliebten, als dieser rückwärts nach ihr; benn jener hat die ganze Umgebung von Menschen und Haus und bleibt einheimisch, obwol beraubt; aber dieser ift alles Einheimischen beraubt.

Die D . . . , fonft fo franklich, ift feit bem Tobe

ihres Mannes, und noch mehr seit dem Tode ihrer höher geliebten Tochter viel gesunder. Sonst war sie nervenschwach; jest wirkt die fortgehende, unsunterbrochene, aber doch nicht gesteigerte Trauer als ein Nervinum, da diese als eine geistige Krast den Körper anreizt und stärkt. Trauer verlorner Liebe schwächt, aber nicht des verlornen Gegenstandes.

Wie fehr man die Liebe achte, so wird sie, wenn sie einmal da war, doch wichtiger, wenn eine zweite, dritte Person sie für dich hat, namlich die geistigste. Warum soll denn der Ehemann allein mit einer Liebe vorlieb nehmen?

Die Weiber lieben ben Mann inniger und er ift ihnen mehr die Welt, als dem Manne die Frau eine ift. Gleichwohl find fie nach dem Welt= und Geschlechtsgebrauch darauf verwiesen, daß fie dem Manne alle kleinen Abweichungen vom Fuß=

pfabe der Liebe verzeihen, um der Che willen; indeß er bei weitrer Bruft und weniger Liebe doch die ganze ungetheilte von ihr fordern darf und fordert.

4.

## Œ h e.

Liebe ohne Handeln ift nichts; aber zum Sanbeln in ber Ehe gehört bas Reben zuerst. Jebes Wort ist eine That.

Bei dem ehelichen Zürnen treibt eine Partei es immer höher mit kleinen Aergerungen, aber mit dem Bewußtsein oder Borsat, dann auf der Söhe alles zur verzeihenden Uebersließung zu brinzen. Aber die eine Partei erräth nicht, daß die andere darin nur eine Fortbeleibigung sindet, und sich mehr verhärtet oder doch sich im Berzeihen gehindert fühlt. So kann wieder umgekehrt die

andere Partei im nämlichen Irrthum ber erften handeln und hoffen.

Mit der Zartheit und Seltenheit jedes Tadels wortes in der Ehe machst auch die Schärfe des kleinsten Tadels und in der sanstesten Che gebiert ein Wort Zank, das in einer andern kaum Zurnen erregt batte.

Der Teufel schürt immer die meisten Zänkereien vor dem Geburtstage an, wo man Zemand, z. B. einer Gattin, Freude machen will.

Die stärkften und gefährlichsten Streitigkeiten in der Che sind in den ersten Jahren, theils über Kindererziehung, theils weil die ersten hohen Forberungen der Liebe sich noch nicht ins Gleichgewicht mit dem Alltäglichen gesetzt haben; — später werden die Stürme kleiner und verschwinden endlich in Ruhe oder in Gleichgültigkeit.

In der höhern Liebe der Chegatten wird biese nicht durch fortliebende Handlungen ausgedrückt bei Zürnen und Zwiespalt — benn grade dieses Opfern reizt und qualt — sondern durch aufkläsrende und entwickelnde Worte.

Das Uebertreiben liebenber Worte macht in der Ehe gar nicht das Uebertreiben tabeln= ber gut, sondern bieses Uebermaß vernichtet die Wirkung des andern. Bon allen Auswallungen lassen nur die zornigen den dickern Bodensatz.

Weiberlaunen mit Männerlaunen burcheinans ber geknetet, bies gibt hohen schwellenden Sauers teig, den jede Wärme nur hebt.

Das Männerherz wird oft, wie eine Ganseleber, besto härter, je länger die Frau es kocht oder wärmt; und der weichste Mann kann ungerührt bei körperlichen Klagen und Thränen seiner Scan Vaul; Papierdrache. 1. Theil

The same

Frau sein, ber sogleich in Thränen ausbricht, wenn sie ihn allein seinem Nachdenken zurückläßt. Denn bann geben alle biese Bilber erst burch seine Phantasie, und erweichen, wie sogar ber Tyrann im Theater (b. h. in seiner Phantasie) bei Wunden weinen kann, die er im Leben selbst zu schlagen befahl.

Bergleiche einmal die Opfer und Liebeszeichen, bie bir die Chefrau bringt, und beine kalte Billigung berfelben mit ben Opfern, die eine Geliebte bringt, und mit beinem Enthusiasmus darüber.

Oft behält ber Mann lange schweigend seine Opferungen für die Frau bei sich; so die Frau ihre ebenfalls; aber besto härter stoßen dann beibe irgend einmal bei der Ausbeckung ihrer entgegengesetzen Vorräthe an einander.

Der Gehorchende fest fich nicht in die Seele bes Befehlenden und erfährt alfo nichts von beffen

Rechten und Ansichten, weil er blos die Rechte bes Gehorchenden, nicht die bes Gebietenden in diesem voraussetzt und anschaut. Auf der andern Seite setzt sich wieder der Besehlshaber nicht in die geshorchende Seele.

Die geliebte Gattin bekommt, wenn auch manche Körperreize erlöschen, in die stehende Form bes Gesichts etwas durch Zusammenleben vielleicht Unwiderstehlicheres, als alle slüchtigen Farben-reize waren.

In ber Liebe ift Melancholie reizenber, in ber Gbe heiterkeit und Laune.

#### 5.

#### Manner und frauen.

Das weibliche Berg gleicht bem Schnee; man merkt bei ber ftarkften langen Warme kein Schmelsen, mehr ein Verbichten; ploglich ift er aufsgelöset.

Moralische Werke wirken am stärksten auf Jungfrauen und Jünglinge; boch auf diese länger, ba auch ein Mann sein Leben nach neuen Einsichten (nach Grundsätzen) auf einmal umändert. Weiber hingegen lesen in der Ehe — und hören den Ehemann — ohne Einstuß auf ihr Handeln, das nun einmal seine Vestigkeit ange-

nommen. Nur durch Empfindung (ber Liebe), burch Kraft und burch Lift find sie zu bewegen.

Aus ber weiblichen Härtnäckigkeit für kleine Gegenstände — beren Ungrund erwiesen ist — schließe auf die bei größern, und ob da noch Sieg möglich. — Und doch gilt vielleicht nicht einmal der Schluß, da die Frau vielleicht fester auf dem Kleinsten besteht, als auf dem Größten und beides durch einander ebnet.

Weib, bein Name ist nicht Schwäche, sondern Leibenschaftlichkeit. — Nur die Verhältnisse versbergen uns die große und fortgesetze; aber unter dem Dache ist sie. Und bei jedem Unglück steht sie auch äußerlich da. Die besten sind die leidenschaftlichsten; nur die getrübten, geschwächten oder von Natur entkräfteten erscheinen als sauste. \*)

<sup>\*)</sup> Diberot (in Grimm's Rorrefp.) fagt Mehnliches.

Die Männer schildern seit Jahrtausenden die Weiber schwächer und sich stärker als sie, und doch fordern sie, daß der Schwächere dem Stärkern in der Liebe widerstehe und obsiege, der noch dazu alle Bortheile des Angriss für sich hat, jede Wahl der Zeit und der Umstände.

Weibliche Heftigkeit ist immer eine gedoppelte, ba eine Frau von Natur vorspringend ist oder voreilig. Desto schlimmer, wenn eignes Temperament bazu kömmt. Jene stört, auch im Frieden, durch bloße starke Neußerung das Schöne und Stille des Liebens.

Wenn eine Frau im Streite ftatt ber Fragen Ginwurfe macht, fo ift fie schwer zu überzeugen.

Gegen eine auffturmende Frau hilft sogar sanster Tabel des Mannes wenig. Jede gewöhnt sich an irgend einen Sprechton, und da der tabelnde boch über ben gewöhnlichen hinausgeht, fo erbittert fie fich eben fo fehr, als an einen ftarten angewöhnten.

Die Weiber verbergen fo viele Dinge vor ben Männern; aber mehr als alle forperlichen follten fie vor ihnen versteden ihr Zanken, besonders mit Dienstboten.

Wenn ich zuweilen schrieb, die Weiber nehmen keine Gründe an, auch antworten sie immer auf etwas anders, als vorgeworfen wird, so gilt dieß von ihnen, wenn sie in der Leidenschaft, sogar geringen Grades, sind, worin sie mit jeder Querantwort sich vertheidigen und retten wollen; in Ruhe hingegen sind sie kurz, scharf und consequent.

Die Männer haben im Born mehr Mitleib, die Weiber vor und nachher. Sabt ihr je eine Frau mitten im Borne einhalten sehen? Unter Madchen mag in gewissen Jahren noch ein warmer Schimmer von Freundschaft stattsinden: aber Cheweiber gehen Jahre mit einanber um und bitten sich jede Woche, ohne sich im geringsten weniger zu hassen.

Das schönfte Lob für eine Frau ift, wenn fie bas einer Andern gegebene erfreut.

Den Weibern ists bei keinem ernsten Gespräch um bas Resultat ber Untersuchung zu thun. Sie bebenken nicht, um uns mehr zu schonen, welche wilbe, herzausstösenbe Untersuchungen ber Mann in ben Wissenschaften durchzugehen hat, wo freilich nicht soviel vom unbefangenen Serzen übrig bleiben kann, wie bei ihnen, die sich immer im Ganzen sehen.

Die Weiber wollen — beim Erhandeln von Baaren und fonst — nicht kurze Worte, sonbern auseinandergelegte; bei einem Quater, der die Waaren so bietet, wie er sie gibt, verlieren sie wenigstens die Zeit, die sie durchsprechen könnten; sie wollen das Geld der Rede in Silbergeld mehrer Worte zerlegt.

Nach dem Anziehen der Weiber kommt bas Abschiednehmen, bessen Länge immer etwas dauert.

Einer Frau ists unmöglich, von der andern besuchten schnell fortzugehen, wenn diese auch in Trauer oder Geschäften ist; fie stört fort.

Das weibliche Zusammenkommen und Zusammenplaubern, ohne daß etwas Wichtiges erörtert ober gelernt wird, ist von der Seite des Herzens zu vertheibigen. Schon Wechselgefühle sich geben, ist etwas.

Das Achten ber Frauen auf ben But anderer Frauen läßt fich rechtfertigen; fie können jebes Band von der andern für sich gebrauchen; denn zwischen Schönheiten herrscht Freiheit und Gleichheit; jeder fremde Anzug kann zum eignen werben. Hingegen die männlichen Vorzüge können nicht so von Mann zu Mann übertragen werden. Kleiber sind den Weibern, was Bücher den Mänenen; nur Reize sind ihnen, was diesen die Gaben oder Wissenschaften. Jede ist für die Andre ein Kunstwerk, das zu studiren ist.

Wie den Frauen die Phantasie alles verfürzt und beslügelt, sieht man daraus, daß sie jede Gesburtstagarbeit zu spät ansangen und mühsam fertig bringen, weil sie die Arbeitmomente nicht alle überszählen. So gehts ihnen auf diese Weise mit dem Anziehen, dessen Absahe und Zeitsorderungen sie — sollte man denken — doch durch das öftere Wiesberholen genauer abgezählt haben könnten; aber sie werden doch immer zu spät fertig.

Ich bin überzeugt, daß die Bostbedienten am meisten zeugen können, daß die Weiber immer zu spät fertig werben mit — Einpacken und Briefsfiegeln, wie mit Ankleiden zc zc.

Die Weiber muffen viel Geist haben, daß sie ihren behalten bei den weiblichen Arbeiten, die ihn so wenig üben, indeß alle mannlichen zu Uebungen desselben werden.

Die höchste Bezauberung ber Weiber ist ber Weg, wenn sie bie Luftigkeit vorausschicken und bann mit ben ernsten warmen Augen nachkommen. Der Scherz ift bie Folie bes Herzens.

In ber Ehe gefallen bie Manner ben Weibern länger, als umgekehrt. Um nur unter vielen Grünben einen anzugeben, so verlieren bie Manner in
ber Ehe weniger an Schönheit, weil sie nur wenige
hineingebracht.

Die Weiber, zumal die Eheweiber, glauben ihre Liebe in großen Forderungen der Liebe zu zeigen, und die Forderungen wirken grade ihr Entgegen=gesetztes. Stilles Handeln ohne Fordern, also blospes Lieben griffe tiefer ein:

Nicht bie phantastischen und phantastereichen Weiber richten sich am meisten — nur am meisten entgegengesett — in die Bhantaste der Männer, sondern die kalten, ruhigen. Daher kein Dichter eine Dichterin nehme.

Unter allen Empfehlungen für Männer find bie weiblichen die falscheften, da die Weiber weder ben Mann, noch sein Fach verstehen.

Der Roman wird immer bas Lieblingsbuch ber Weiber bleiben, fo wie die Kenntniß ber Berfon, wenn fie auch längst über alle Liebe hin- über find; — eben barum, weil sie Personen, nicht Sachen kennen lernen wollen.

Chelose Weiber theilen u. a. mehr Sulfe aus, als Sagestolze, um auf irgend eine Art bas barbende herz zu füllen.

Die Weiber find so schwer zu heilen, weil fie zu keiner langen, fteten Diat zu bringen find, ber eigentlichen, rechten, nur in langern Baufen genommenen Arznei.

Ein Mann fann eine Schule Mabchen bezah= men; aber es foll eine Frau eine Schule Rnaben beherrschen mit voller Freiheit — ba sehe man ben Geschlechtsunterschieb!

### Jugend und Alter.

Die Jungfrau hat sich vor bem Jüngling am wenigsten zu fürchten; seine reinen Gedanken wersben immer ben ihren nahe kommen. Aber vor dem Wittwer und ber Wittwe haben sich beibe zu fürchten, ja sogar vor bem verheiratheten Weibe und Manne. Das Alter hat zu viel angeborne Reinheit verloren und muß sie durch erworbene erseten.

Im Alter lernt man mehr von fich als von Andern, in der Jugend umgekehrt; baher bort Einsamkeit gut, hier Gesellschaft. Der Jugend find Rührungen und Erschütterungen nützlich, bem Alter unangenehm; es will sich erhellen auf ben Treppen hinabwärts.

Die Erinnerungen fruherer Zeiten nehmen von Jahrzehnd zu Jahrzehnd eine andere Gestalt und Wirkung auf uns an.

Im Alter glaubt man noch an die richtige Jugendregel, 3. B. bei bem Körper, daß eine Heilung und Stärkung im einen Jahre einen stärkern Körper im nächstfolgenden gebe. Aber es gibt für das Alter keine stärkende, nur eine schwäschende Zukunst und jedes Jahr senkt sich tieser, und alles, was man in sich vorzubereiten hat, ist Standhaftigkeit für die tiesere Stuse und Abwehr eines Sprungs, statt eines Schrittes. — Eigentslich ist das Alter weit weniger ers und gekannt, weil die Meisten keines erleben und als Jünglinge

nur bie Jugend verstehen, indeg ber Alte Jugend und Alter zugleich versteht.

Der Mensch rechnet die Wahrscheinlichkeit seines langen Lebens immer nach den Krankheiten, die er besiegte, oder beren Grade er kennt, z. B. nach dem Schlagsluß, der ihn nach seiner Vorbauung erst nach langer Zeit treffen könne. Aber eine Krankheit läßt er in seiner Mortalitätsliste aus, nämlich die ganz neue unvorhergesehene; denn die Menschen sterben öfter an unerwarteten, als an erwarteten Krankheiten.

Im Alter ftirbt man barum weniger willig, als in ber Jugend, weil man in jenem mehre Blane auszuführen hat, bie man schon halb, ein viertel ze. burchgeführt hat.

Den 38. Erzerptenband (gemacht 1805) find ich meinen jegigen (1820) Kenntniffen und Ge-

finnungen so nahe verwandt; — und boch beträgt ber Jahrzwischenraum fünfzehn Jahre, also ein Jünglingsalter. So wird bas Leben immer fürzer burch bas Alter, weil bieses immer weniger und kleinere Beränderungen erfährt, indeß in die ersten fünfzehn Jahre eine ganz neue Welt kommt.

#### 7.

### Erziehung.

Gebt ben Kindern vor jeder Empfindung und lange nach ihr recht viele Grunde gegen fie, nur aber feine in ihr.

Wenn man eine Sache gewährt und eine abschlägt, so kommt es auf die Zeitfolge babei an; die gewährte verliert burch die später abgeschlagene, diese gewinnt durch die später gewährte.

45,

#### Stände.

Seltsam ift's, daß die niedern Menschen noch besto mehr Tugenden erwarten, je höher der Stand ist, und daß sie sich über die Ausschweifungen eines Fürsten z. wundern, anstatt sie vorauszussen. Gerade im niedern Stande sollte man sich über alles Schlechte verwundern.

Je höher man fteht, besto mehr Menschen hat man zu regieren und zu sehen, folglich besto mehr Schulbige. Der Fürst muß also immer bie meisten Unbankbare und Seuchler finden.

Der Kaufmann gesteht am offenherzigsten feisnen Egoismus und sagt: 3ch habe bavon keinen

Vortheil. Der Weltmann sagt: Ich habe fein Bergnügen baran; ber Kriegemann: Ich habe feine Ehre bavon; ber Gelehrte: Was lern' ich babei?

Der Bebiente ärgert sich über jeden Gaft, ber nicht seinem herrn gleich ober überlegen ist; er hält ihn für seines Gleichen und bedauert bas Dienen und hält es für sein eignes Geschenf. Die Bedienten verzeihen dem höhern von Stand Alles; dem Manne von blossem Werth, den sie nicht kennen, gar nichts, und der letzte kann nicht höslich genug gegen sie sein.

Dumm läßt fich bie Dienerschaft — wenig= ftens bie weibliche — leicht schelten; aber bei einem fittlichen bofen Beiwort brennt fie auf.

7....

#### Antoren.

Der Mann von Kenntnissen kann sich jede Minute vor Jedem aussprechen; das Gedächtniß ist die bereitwilligste und die nachbarlichste Seelenfraft. So der Statistiker, Naturhistoriker, Philoslog 2c. 2c. Aber der Dichter und Philosoph, die stets das erzeugen (nicht blos wiedergebären), was sie vorbringen, können heute als unfruchtbare Köpfe erscheinen und morgen als fruchtbare. Das Erinnern fordert kleinere Kräfte (und unbedeutendere Berhältnisse), als das Erschaffen. Der Gelehrte gibt als ein Baum voll Früchte, die er auf sich trägt; der Dichter ist eine Blume, die ihren Duft nicht in ihrer Gewalt hat, sondern die vor dem Regen,

in ber Nacht, in ber Ralte gang geruchlos ober schlafend bafteht.

Der Mathematiker, Philosoph, Linguist x. xc. kann, so berühmt er auch sei, doch nicht mit seinen Gaben Zebermann und augenblicklich erscheinen; aber von einem berühmten Dichter sorbert man die ganze Erscheinung des Menschen. Warum? Weil er immer den Menschen schildert und sedes beste Geschilderte sein soll, als ob er persönlich und augenblicklich das Höchste äußerlich darstellen könnte, was er in Begeisterung schwer aus dem Innern unter den günstigsten Verhältnissen emporhebt.

Kein großer Philolog hat ein poetisches ober philosophisches Meisterstück geschaffen; man ift nur frob, wenn er seine Sprache halb so gut schreibt, als er die fremde versteht.

Da man immer mit Worten und sprechenb benft, so gewöhnt man sich einen schlechten ober alltäglichen Styl an. Daher in biesem Sinne Manche sprechen, wie sie benken.

Wenn ihr euch nicht über ben Abstand ber Autorbriefe von den Autorbüchern wundert, warum fordert ihr denn von den Autorreden nicht einen noch größern Abstand, da er zu Reden ja noch weniger Zeit hat, als zu Briefen!

Tonkunftler von großer Besonnenheit, wie Hoffmann, Reichhardt, erhören in sich nie jene Geistertone, welche zu einfachern Köpfen, wie Mozart, Haydn aufsteigen. Mit der Malerei ist's anders.

Von ber Glut eines jungen Autors — zu= mal mitten in seiner Schöpfung — hat gar kein Großer in seinem abmattenben und abgematteten Leben nur einen Begriff; und jeder fürchtet fich. boch vor ber fraftigen Erscheinung.

Der Dichter als Mensch steht gegen Weiber, die ihn verebren, gerade im umgekehrten Berhält=niß seines Geschlechts. Denn ihm kommen sie mit einem aufgeschlossnen Gerzen und Angesicht voll Liebe entgegen, indeß sonst der Mann einen weiblichen Frost nach dem andern zu überwinden hat. Ein solches offnes Zeigen der Liebe über=wältigt, da sie leicht an jede bestimmtere grenzt. Schriftstellerinnen haben viesen Bortheil nicht, weder bei ihren Berehrern, noch Berehrerinnen.

Ein Autor erfährt mehr als ein Geschäftsund Gesellschaftsmensch ben gistigen Stachel ber Urtheile, ber leicht die Liebe töbten kann; benn ber anonyme Recensent hat oft die Wahl zwischen Unwissenheit und Bosheit ober vereinigt oft beibes, und ber Autor erblickt ganz ausgebeckt die Schamlofigkeit von beiden. Die Berläumdungen der Zirkel, ben Tabel der Kollegen erfährt er nie im hohen Grade.

Weit besser wird ber Mensch aus dem Autor verstanden, als umgekehrt. Kennt man diesen vorher, d. h. seine Nicht-Entwickelung und Einschränstung in die Wirklichkeit, so wird es schwer, in die Erweiterung und Vergrößerung überzugehen und zu schwer für die Gemeinen und Engen, die sich nicht auszudehnen wissen, und immer wird ein Schatte des Lebens in die poetische Verklärung übergetragen. Hingegen wird umgekehrt das Versklärte und Höhere leichter in das Dunkle des Austors übergetragen — von kleinern Kräften — und das erstere bleibt vorherrschend.

Nichts ift fehlerhafter, als aus einem eblen ober uneblen Buge einen andern voraussetzend zu schließen; gerabe ein entgegengesetzer kann kom-

men. Daher sollten Dichter nicht die Charaktere schlußmäßig ober erschlossen darstellen, so daß ber Leser aus dem ersten Berhältniß und major die ganze Reihe kettenschlußartig bilden könnte, z.B. nach Edelfinn kommt oft Zerstreuung, Unwahrheit; nach Wohlwollen Feigheit zc.

Der Lefer kann bei allen Stellen, wo ihn der Autor sehr erfreut und in den behaglichsten, freisesten Zustand sest, sich jenen durchaus in keinem andern schlimmern benken, sondern er leiht ihm Gesundheit, Reichthum x.

Ich will mehr lernen von den Ansichten bes All durch eine geist = und gemüthreiche Frau, als durch alle Reden eines eingesteischten Fichtisten, Hegelisten zc., sei dieser auch noch so genial und kraftvoll. Denn dieser verdünnt alle seine individuelle Kraft zu einer allgemeinen Aussprache bes Spstems; er zersetzt und verstößt sich in's Be-

kannte und glaubt boch bestimmt zu fein, weil bas Spftem es ift.

In ber ganzen Gelehrtenhiftorie ift noch tein Beisfviel, bag in einem Streite — z. B. zwischen Leibnig und Clarke — Einer fich für wiberlegt von bem Anbern erklart hatte; nicht einmal zur Galfte.

Es ist nicht Eitelkeit und Chrsucht, wenn ein Autor bei einem neuen Werke von neuem gelobt werden will; es ist eigentlich Mißtrauen in seine Kräfte ober in beren Bestand, welchem das fremde Lob widersprechen soll.

#### 10.

## Pinchologisch. Phystologisch.

Doppelte Gebankenreihe. Der Mensch macht eine körperliche Handelreihe durch; aber da biese, bei der Langsamkeit des Leibes, nicht den Flug des Gedankens erschöpfend erreichen kann, so muß der Gedanken um andre Gegenstände herumssliegen und eine Gedankenreihe die andere durchskreuzen. So könnte z. B. ein Mädchen zu gleicher Zeit und gleich ausmerkend ein Mittagessen ordnen und einen Roman durchdenken. "Sie ist nicht bei sich" — und doch bei ber Arbeit. Wie wenig braucht ein Körpergeschäft geistige Mitwirkung, da der Geist auf viele Minuten hinaus vorauswirkt und sich also Ferien erschafft. — Kann man doch

auf bem Klavier spielen, ja phantasteren und babei boch sprechen mit einem Zuhörer!

Damit Jemand eine Sache merke, fage man nur, Du haft zwei Sachen zu merken, und nenne fie; benn eine knupft sich an nichts.

Zwei Menschen begleiten einander im Finstern gegen die Gespensterfurcht; aber eigentlich leitet sie das geheime Gesühl, nicht daß Einer dem Ansbern gegen die Geister beistehn könnte, sondern dieß, daß die Gegenwart eines Menschen die Phanstasse hindert, ihre Gespenster auszuweben und zu lebhaft auszumalen.

Rein Berftand tann erdichtet fein, aber mohl ein Gefühl.

Die Menschen werben leicht so breit im Geficht (wie F . . . 1c. 1c.) wenn keine scharfen Un= strengungen es zusammenhalten, sonbern bie Behaglichkeit bes Lebens es auseinander fließen läßt.

Es gibt glanzlose blaue Augen ohne alle Seele, hinter welchen boch volles Gemuth und Feuer liegt.

Einer ber gewöhnlichsten Fehler in Tragobien ist, daß man durch rührende Reden der Weiber, die im höchsten Grade den Zuhörer erweichen, den Gegenstand des Zorns oder der Klage rühren läßt.
— Der Gatte steht steinern vor den Thränen und der Beredsamkeit da. In der Liebe ist diese Verzieinerung, zumal männliche, am leichtesten. Eine andre innere Rührung widersteht der fremden. Aber am meisten ist's nur, wie bei Schnee und Metall eine scheinbare Fortdauer der Härte mährend der Erwärmung, bis auf einmal alles zersließt und zergeht.

Tritt ein turgsichtiger Sausvater in fein Bimmer und findet Gafte, fo wird er ftete, eb' er ihre Namen weiß, das Geficht mehr verziehen als erheitern; ordentlich als ob immer das Schlimmere vorauszusehen ware.

Sonberbar. Je weniger Jemand Bucher hat, z. B. auf bem Lande, besto mehr glaubt er ben gekauften; ein Bibliothekar follte eigentlich keinem glauben.

#### 11.

### Canfdungen.

Wie der Vogel Strauß mit dem Kopf seinen ganzen Körper zu verstecken glaubt, so fühlt man sich in großer Sitze durch Kühlung eines Glieds erfrischt, und in Kälte umgekehrt. Man sollte glauben, da ein Leser mit solcher Theilnahme die stärksten Liebesteden zweier Liebenden ausnimmt, es müß' ihm eben so bei dem Anshören ähnlicher in der Wirklichkeit sein, er müsse gar vor Entzückungen nicht zu bleiben wissen, wenn er hinter einer Laube den wahrsten Feuersstrom der Liebe anhörte, oder wenn endlich der Liebende zum Kusse gelangte. Inzwischen wird er so wenig warm davon, daß er sich bloß erkältet. Aber der Unterschied ist: nicht bei der gehörten, sondern nur bei der gelesenen Liebe kann er sich zum Liebhaber machen und daß Mädchen zur Geslieben. Daher kann eine gedruckte Liane tausend Albano's beglücken, — so ein gedruckter Werther tausend Lotten.

#### 12.

### per fönlich.

Meine Bemerkungen im Alter haben alle bas Beichen ber Vergänglichkeit; bie in ber Jugend bachten noch an keine. hier war alles auf Unaufshörlichkeit gegründet.

Ich laffe mir erzählen, um mir etwas baraus zu nehmen; bie meisten hören gern erzählen, blos um wieder zu erzählen, woher sie benn wieder Erzählungen eintauschen.

So fehr ich junge Leute von Geift schätze, gegen die ohne: fo find alte Leute von Geift mir boch lieber.

Bei aller meiner Kraft konnen mir boch niebere Menschen imponiren, wenn ich gewiß fühle, daß ich ihnen bie Seiten nie zeigen kann, die ihnen imponiren murben.

Drittes Stud.

Freudenbüchlein.

Bean Paul; Papierbrache. 1. Theil.

# Die Runft ftets heiter gu fein \*).

Wenn ein portugiefischer Brinz bei seinem Eintritt in's Leben von benen, die ihn daselbst eingeführt, ohne Bezug auf seine Berdienste mit einer Ehrenkrone von zwölf wohlklingenden Namen und mehr beschenkt wird, so wird es mir vielleicht vergünnt sein, für mein Freudenbüchlein nicht ganz ohne Rücksicht auf seine mannigsachen Berbienste ein gleiches Recht anzusprechen. Ich würde

<sup>\*)</sup> Aus bem "Freubenbuchlein" gab Jean Paul bereits Bruchstücke im Museum (Sammtliche Werke, zweite Ausg. Band XXVII); hier folgt was sich weiterhin in bemselben aufgezeichnet fanb. Die Wiederholung einiger Gedanken und Ausbrücke möge feinen franken.
A. b. H.

bann baffelbe ben neuen Simmelemeg nennen, ba es beinabe nicht fo nothig ift, zur Religion zu erziehen, ale zur Beiterfeit, und meine Schreibfeber follte ber Mercuriusftab fein, mit welchem ich ben Weg zum Lande ber Geligen anzeigte; bas Beiterkeitspftem mit bem oberften Bwifchenfat : Rotte bas Unfraut aus, fo fommen bie Blumen von felbft; fobann aus gleichem Grunde bie Beilmittellebre, ber Gefundbrunnen, bie Bausapothete; benn ift man gefund, gibt fich die Freude von selber und bieselbe Welt reicht Bunben und ben Bunbenbalfam bagu; ben Untihnpochonbriacus ober bie Rettungeleiter aus fo vielen Taufdungen, benen ber Menfch fich laffig hingibt; bie Beileordnung, benn Frohfinn beißt Gutfein; ja bas Beiligungebuch, benn vor Gott ift nur ber Beitere gerecht, nicht ber Verbriefliche; auch will ich nicht ben matten, erschöpften Genughafcher troften ; biefen Bebanten=, Rraft= und Sittenlosen muß man, wenn man ja

qutmuthig fein will, einen neuen Schmerz ichenten. ber fie zum Rechten ftechenb auftreibt; ich murbe es Biertelstrauer ober auch Libri tristium nennen und nachweisen, bag man zum vollen Berbruß gar nicht Zeit bat und bag Gott feinen Schmerz zugelaffen, bem nicht eine bobere Freude flegend entgegen ftanbe, und bag bobere Befen über unfern Jammer lachen, wie wir über ben ber Rinber; ewigen Krübling und bie gemalte Binterlandschaft: benn ift Giner beiter burch bie Gegenwart, so heitert er une felbst auf, und ift er's wider die Begenwart, fo bebt er uns empor; bie Winterquartiere ober bie Sinecura-Stelle, obicon une bie Freubentaube nicht gebraten in ben Mund fliegt; ben Ritter von ber froben Geftalt, ber noch bagu ich felber mare mit meiner eignen Lebensgeschichte; endlich bie Connenfeite bes Lebens und lebren frob fein ohne Genug, blos weil man lebt und ein Menfch ift und einen Gott hat und einen

himmel und Dankgefühl für bas Kleinste, wie für bas Größte, für die Blumen und ben Schmetter= ling am neuen Maimorgen, und die vergehende Bolke, und bas liebliche Wehen bes entgegenkom= menden Windes, und oben die Sonne, bas große Auge des Ewigen!

Das Büchlein ware so leicht in die Kunstsorm eines alten Dialogs zu bringen gewesen; ja mir ware sogar der Spielraum entlegner Eröffnung übrig geblieben; aber — das herz soll dem Herzen und rein und sogar auf Kosten der Kunst vorgeshalten werden. Für die Freude aber schreiben, oder über sie predigen, heißt: sie haben; ist doch jeder Grund für sie eine neue!

Soll benn unfre Rugel nur Abgebrannte abfchiden und nicht Leute, welche fagen: wir waren

recht gludlich? 3ch will alle Schmerzen, wie ber Papiermuller bie Lumpen, burchgeben und fonbern. Da find bie ber Bergangenheit; fie find vorüber und an ihnen ift nichts zu anbern; bie ber Begenwart, fie fallen unaufhaltsam ber Vergangenheit ju; bie ber Bufunft, fie find unabanderlich wie jene, ober ich trete ihnen entgegen; haben fie ben Rorper erreicht und getroffen, so gleichen fle bem Blige, beffen Wirfung aufhort, wenn er bie Erbe erreicht bat; ferner bie phyfischen, bie berglichen wenn mir ein geliebteftes Befen ftirbt, wenn bas Baterland leibet - bie fittlichen, über eigne ober fremde Unfittlichfeit (benn Gewiffensbiffe ftechen fcarf und tief, wie forverlicher Schmerg). bie Trauer um einen Berftorbenen, um bas Bater= land hat etwas Ebles — bas ber Reue und bem forperlichen Schmerze abgeht - weil fie eine moralische ift. Denn eigentlich ift nicht bie Trauer, sonbern bie Liebe bie Tugend, die burch jene erscheint, die fich unbelohnt ftarker zeigt, als belohnt ohne Rampf.

Unbewußt bichtet und finnt ber Denich ber ewigen Nothwendigkeit ber Natur die bewegliche Beranberlichkeit seiner freien lebenbigen an und verlangt, bag bie eiserne fich nach ber machfernen schmiege. Und bat er es endlich fich eingeprägt, baß er über bas Sonnenspftem und bie Planetenbahn nichts vermöge, fo ereifert er fich boch noch über bie eben fo nothwendige Berkettung fei= nes Erbballchens, als ob es außer bem allgemei= nen Gefet fich bewege. Diefes Gefühl unfrer Freiheit, die unfre Butunft anordnet, unterschiebt fich, wenigstens bei Schmerzen, immer ale Borwurf gegen bie Natur, barüber, baß fie nicht eben so frei anordne. Dazu kommt, bag uns burch Täuschung bas Geltnere in ber Natur willführlicher vorkommt als bas Alltägliche, als ob bas Wehen des Sturmes in Blüthen- und in Schneebäume verschiedenen Ursprungs ware; und bennoch erkennen wir am Seltnern sogleich die Nothwendigkeit gutheißend an, wenn es zu unserm Bortheil ausschlug; ja wir verlangen wohl sogar an der Stelle einer Freude, die die Zeit oder Jahreszeit bringt, eine aus einer andern, wie Großkirschen im Dezember und Birnen im Mai.

Der Mensch steht jeben Morgen mit einem neuen Entwurf, einer neuen himmelskarte seiner Freude auf; wie die Spinne jede Nacht ein neues Gewebe, so webt er über Nacht einen neuen Plan. Und nun ist es ihm nicht genug, eben eine Freude zu haben, sondern er verlangt grade jene, die in seinem Plane steht. Ja er hält eine nicht in seisnem Plane vorgeschriebene ordentlich für einen Raub durch Schmerz. Aber durfen wir benn mit einem Mehr ober Weniger, mit einem Bunsch-Maßstad

oder einer Bunsch-Aiche ber Bomona ober bem Füllhorn ber Fortuna entgegenlaufen und es hinhalten und sagen: Dieß muß soweit voll werden?

Wir rechnen wie Rausseute die Einbusse unserer Hoffnung und unseres Gewinns für wahre Berarmung, und so hält sich jeder um so mehr beraubt als er gehofft und gewünscht, und wäre es, daß er beim Uebertritt zur katholischen Kirche darauf gerechnet, hätte Papst zu werden und kein Cardinal hätte für ihn votirt.

Man rechnet die Hoffnung für kein Gut, wenn sie nicht eingetroffen. Aber ist benn ein Gut darin weniger ein Gut gewesen, wenn man es verloren hat, und gab nicht Hoffnung Freude im voraus, wie Furcht Schmerzen? Bleibt nicht die schöne Vergangenheit hinter ihr zurud? Und was

wollt ihr mehr in jeder Gegenwart, als — benn diesen habt ihr ja — ben Augenblick, ober — bas Jahr vorher?

Die Menichen aber baben fich ans Dabingebn gewöhnt und wollen ftatt innrer Rrafte und Segel äußere, welche allen Kraftaufwand erschweren; jeber will fich feiner Schwäche burch einen Bufduß bes Schickfals enthoben haben. Wir wollen ben Troft, wenn wir beffen bedürfen, nicht felber geben, sondern geben laffen, und find bei Leiben recht innerlich mußig mit allen Borftellungen, bie mir bagegen gebrauchen fonnten. Rorperlichen Sunger fann ich allerbinge nicht burch Bebanken vertreiben und er nimmt mit ber Beit gu; aber gei= ftigen, und er nimmt ab. Unftatt und jeboch mit Bebanken gegen Gefühle zu waffnen, maffnen wir uns bamit für fie und treiben ben Reil ber Bunbe immer tiefer bis auf bas Anochenhautchen, wo es ein Ende hat. Es ift biefes feine Rraft bes Beiftes, sonbern bas Unvermögen ben Bebanten fest

zu halten gegen bas Gefühl, womit wir zugleich unsern Unterschied von bem Thier aufgeben.

\* . \*

Was das Leben so stört, ist die Boraussetzung, daß alles Beste unverändert bestehe, und alles weniger Gute sich immersort ändere und zu jenen kehre. Auch augenblicklicher hoher Genuß verschlimmert, weil er nur augenblicklich ist und das ganze in Theile zersprengt. Jede Hoffnung aber baut sich in eine solgende aus und so stirbt mit ihr immer eine lange Reihe. Jede Minute gebiert einen kleinen Wunsch, und wird er nicht erfüllt, so betrübt man sich, als wäre eine Stunde voll Minuten unerhört geblieben.

Bas bas Glück so stört, ist bag wir bem Schicksal nur Freuden berechnen, die es uns allein gibt, nicht solche, die es uns mit Andern gemeinschaftlich reicht, als wären sogar diese nicht häusiger; daß wir den Weg zur Freude nicht selbst für eine

halten, das Arbeiten, das Gewinnen so gut, als ben Besth. Schwerer freilich ist die Tröstung, wenn man von Oben herab muß zum Niebern, aber, warum nahm man das Surplus von Gewinn so ohne Einwand an?

Die Genüffe und die Schmerzen können sich gegen die Freude gleich nachtheilig verhalten und die einen wie die andern sie untergraben. Freude hebt das Leben, wenn Genuß es versinken läßt. Den Genuß gibt der Zufall, die Freude der Geist; der Genuß wird dir entgegengebracht, die Heiterskeit von dir erschaffen. Ich selber werde hier durch diese Ansicht seliger, als durch alles äußre Glück der spätern Jahre, so wie ich es in meinen ärmesten ohne Brot auch war.

"Rame ein großer Schmerz ftufenweise, ober wenigstens angekundigt, so konnte man gegen bas

äußere eindringende heer von Empfindungen ein inneres von Ideen zusammenwerben; aber so muß sich gegen hundert Empfindungen, wovon eine schon zu schaffen macht, der arme Geist mit einzelnen Ideen wehren, die noch dazu oft Gemeinschaft mit den Empfindungen machen. Was gibt's für Mittel dagegen?"

Gewohnheit und Gedanke. Ze öfter etwas da war mit aller Fülle der Empfindungen, besto mehr fallen von diesen aus und weg, indeß umgekehrt Ideen sich besto mehr stärken, je öfter sie da waren. — Erziehung. Beklagst du dich aber, daß du nicht den rechten Erzieher gehabt, warum willst du nicht dein eigener sein? warum sollte ein Fremder die Last für dich Vernunftlosen überenehmen, die dir als Vernünstigen für dich selbst ja leichter zu übernehmen sein muß, da du zugleich Lehrer und Schüler bist und jeden Lehrerlohn an dir selber erntest?

Der Mensch ift bas einzige Geschopf, bas bie Erbe beherrscht, also fich. So herrsche er. Behalte bie Klarheit bes Denkens über jedes Ereigniß, es nehme noch so ftark die Empfindung in Anspruch.

Die größte Kraft ist, mit ber weitesten Offensheit bes Leichtsinnigen für Freude bie engste Bersichlossenheit bes Monchs gegen Schmerzen zu verseinen.

Die Stiche des Schmerzens zeichnen wohl auch eine Gestalt und eine schönste. So kann ich mir ein edles Weib von Leiden fortgebildet denken; doch ein Mann muß nicht ertragen, sondern ersheben. Der heitere, nicht der Stoiker steht da und erwartet, was er thun, nicht was er leiden soll; denn er hat nichts zu leiden.

Reine Empfinbung ber Freube, ber Rührung 2c. halt gegen bie Sturme bes Lebens aus; nur ber Grunbsat ift ein unentblattertes perennirenbes Gewachs, und braucht feine Jahreszeit zum Treiben. Den Ropf hat man immer bei ber hand, aber nicht bas Gerg.

Man kann jebe Empfindung steigern bis zum scheinbaren Uebermaße ihrer Uebermacht, wie es z. B. ber Jorn in kurzester Zeit thut. Bei jedem Ueberfall der Empfindung ist das Nöthigste, die Reizung zum Uebertreiben durch dessen Wahrs Schmerzhaftes nicht anzunehmen und sich nicht davon schwächen zu lassen.

Wenn Kleinigkeiten qualen, so muffen auch Kleinigkeiten beglücken, und ba bas Leben von Sekunde zu Sekunde fortkriecht, und somit alles Große in Kleinigkeiten zerfallt, so konnen wir um so leichter von den letten gewinnen.

Das allgemeinste Mittel, froh zu sein, suchen bie Menschen gar nicht, nämlich einen gesund ershaltenen Körper. Hart ist's, wenn zu den fernen Pfeilen und Stichen noch gar die Drückungen und Reibungen des (Körper-) Banzers kommen. Es gehört zur Tugend gesund zu bleiben. Einer, der

ben Körper verachtet, wirft ben Schilb weg, hinter bem er sich vor ben Pfeilen bes Schickfals sichern konnte.

Man lebe zuerst mit ber meteorologischen Natur in Eintracht, und lebe sich in sie hinein.

Rannst bu bir nicht helfen zu scharfen Grundssägen ber Freube, so mable einen himmelblauen Tag und sei frob, und mache unter bem himmel bie Entschluffe und Schwure kunftiger Freubigkeit.

Bergif aber, in den Planen ber Freude bir felber bie eintreffende Minuten-Buntte anzugeben.

Vergleiche bich nicht mit Anbern; benn ba hort keine Vergleichung auf und zulett wurdest bu Engel unter bas Rekrutenmaß stellen.

Nach einer heiligen, weniger genießenben als erhebenben und durchdringenben Freude, die nur das ganze Herz, nicht einzelne Kammern desselben füllt, z. B. nach einer Freude über Gegenden, über Gutesthun zc. zc., erwarte statt einer zweiten — eine geistige oder körperliche Beraubung.

Jean Daul ; Papierdrache. 1. Theil.

Last uns aber ben Geist auf einmal über alle naffen und heißen Wolken wegstellen und ihn mit blauem lichtem Aether tranken und mit ber Sonne sättigen. Je höher im Simmel, besto weiter und runder wird ber fonst von der Erde halbirte Himmel und endlich, wenn die Erde zum Punkt einsschmilzt, ists nichts, als ein ganzer runder himmel.

Wer aber mit dem Glauben an die Vorsehung sich über alle Dornen des Lebens erhebt, der muß sich über alle Dornen des Lebens erhebt, der muß sich den großen nach dem Himmel gerichteten Blick nicht schwächen durch Herabsenken desselben auf die Nachlese der Erde, und bei dem Vertrauen und Hingeben in die Gottheit noch irdische Lust als Zugabe suchen; ja nicht einmal die Hossnung auf Verkleinerung der Schmerzen. Denn da eben so oft aus irdischen Wunden noch größere Wunden entstehen, als Heil und Gesundheit, so wird durch die Zusälligkeit der Entscheidung diese selbst unssichen. Nein! Das Rechte ist, für kein Uebel einen Nugen oder Trost auszusuchen, sondern in der

Liebe des Unendlichen zu leben und alles zu lieben was er will, bring' es die himmlische Freude als irdischen Schmerz. Dort trägt man die Leiden, hier vernichtet man fie; dort wird der Schmerz mit Glanz überdeckt, hier wird er nicht fortgeführt und es bleibt uns wenigstens die erquickende Erinnerung des Siegs.

Ein schlechter Regentag nimmt nichts, aber ein heller Sonntag gibt alles.

Wer sich vorsett, eine Woche lang frob zu sein, kann es halten, bas gewisseste Zeichen, bas ber Mensch weniger an ber Aeußerlichkeit, als an der Innerlichkeit leibe, weniger vom Schickfal, als von sich.

Wir alle haben mehr Mitleib mit bem, ber geistig ersteht, als ber geistig erliegt und uns anbettelt.

Rechnet ihr, wenn ihr einen brobenden, trüben, wolfigen Tag blos burch eigne Macht in Freude

verwandelt und, wie sonst Zauberer Gewitter machten, sie abgewendet habt, rechnet ihr zu dieser Freude nicht die spätere zärtere den Tag darauf, daß ihr gestegt? Die Freude über das Freuen?

Man vergleiche boch Abends die eine Tagreihe, worin man das am Morgen gefäete Schmerz= Untraut ausgerissen, mit einer andern Tagreihe, worin man dasselbe gepflegt und begossen!

Nie hat Jemand sterbend seinen Frohmuth, aber wohl seinen Mismuth bereut. Kein Sterbenster wohl seinen Mismuth bereut. Kein Sterbenster betrübt sich darüber, daß er sich nicht genug den Betrübnissen hingegeben; aber jede schuldlose Freude schwebt um sein Sterbebett, um ihn aus der schweren Erde zu tragen. Nur halte man nicht Genießen für Freuen! Denn man kann einen seligen, seligsten Tag haben, ohne etwas anders dazu zu gebrauchen, als blauen himmel und grüne Frühlingserbe und — wenn es hoch steigt — ein Almosen, das man gibt.

## Viertes Stud.

Die baierische Kreuzerkomödie.

Erfter Theil.

## Prologus.

Sch wollte, ber Bankelsanger und seine Frau bekamens einmal zu lesen, daß ich hier mit der gelehrten Welt davon rede, daß ich beiden einmal in Krumhübel in Niederschlessen zugehorchet. Er und sie nahmen einen ordentlichen, abscheulichen Mord, der drei und dreißig Versikel lang war und der hübsche poetische und politische Freiheiten hatte. Von diesem skandirten Mord sangen der Barde und die Bardinn vor der ersten Hausthüre des Dorfs nicht mehr ab, als die zwei ersten Verse und hieltens dann für Pflicht, weiter zu gehen, sowohl auf der Gasse, als im Gesange. Zedes neue Haus und jedes neue Stück Kirmeskuchen war eine Cäsur des morderischen Hymnus und

ber Sanger ließ bas gange Dorf fein Belegenbeitecarmen frebengen. Es wird aber von gelehrten und ungelehrten Unzeigen mit Recht getabelt, bag fonach viele Bauern, die mit ihrem Ruchen auf die letten Strophen abonnirten, worin ber Teufel ben Belben gerreißet, die poetische Berechtigkeit eben fo schief beurtheilen mußten, als ein und ber andre Abonnent auf bie erften Strophen, wo ber Teufel ben Belben beglückt; und bem Stragenbettler wirb Niemand fritische Berechtigfeit, wegen anscheinen = ben Mangele ber poetischen, widerfahren taffen, ale ich. Denn ich werbe (und mit Recht) für glücklicher ge= priefen, als faft alle Rrumbubler, fle mogen gange ober Biertelshöfe haben. 3ch zog nämlich bem betteln= ben Bolfsbichter und ber Bolfsbichterin unermübet hintennach und blieb mit fteben, wo ber Befang wieber anging und hörte fo alle Berfe ber Morbgefchichte für ein Almofen aus. Daber fagt auch Schrödh in feiner Beltgeschichte gang recht zu feinen Schulfindern, benen er biefe frumbublische vorerzählet:

"Geschickte Kunstrichter, meine Kinder, schreiten stets dem Gaffenbettler und seinem Gaffenliede vom ersten bis zum letten Reime redlich hintennach und dann erst setzen sie sich nieder und recenstren wie gewöhnlich."

Seibem muffen aber die Schröckhischen Eleven längst haushohe Maschinen geworden sein, die mich und dieses Buch kurz in gelehrten Anzeigen anszeigen; bestwegen hab' ich sie wieder an die obige Moral ihres alten Lehrers erinnern wollen.

Denn der Jammer ist der, daß es mit den Büchern anders geht, als mit den Frauenzimmern. Ein Mann, der 33,000 Weiber kennt, springt dem 33,001sten unbekannten mit Achtung zu und hofft, es interessanter zu sinden. Was hingegen neue Bücher anlangt, so praesumire ich und der Recenssent, wie der Menschenkenner von Menschen so lange, daß sie schlecht sind, bis erwiesen ist, daß sie gut sind — ost noch länger; und wir können beibe unmöglich anders.

Inzwischen will ich doch das Buch anfangen und den Prologus fortsetzen. Mit dem plombirten Titel will ich nichts haben, als etwa — Käuser; es wäre aber vielleicht zu wünschen, er wäre viel unverständlicher. —

Es ift schabe, daß viele meiner Leser in die baierische Kreuzerkomödie heute zum erstenmale kommen. Für solche Menschen muß die halbe Kläche des Prologus vollgeschrieben werden, um ihnen nur soviel beizubringen, daß eine baierische Kreuzerkomödie oft länger währet als ein Juniustag; — daß sie aus einer ganzen Universalhistorie voll Akte besteht; — daß diese so kurz ausfallen, daß sogar Zaupser ) aus der Arbeitsglanzpresse,

<sup>\*)</sup> Dem hofrathbirektorio wurde befohlen, Baupfern burch Rangleiarbeit fo weit zu beschäftigen, bas er zu theologischen und andern ausschweisenden Schreisbereien keine Beit hatte. Mir wurde es mehr gefallen, wenn man biefes Dikafterial : Reftelknup:

in die er zu seinem größten Vortheil eingeschraubt ift, hervorfriechen könnte, um Einen ober ein Baar solche Kreuzerafte auszuhören; — daß man für

fen ichon mit ben Baupferischen Fingern vorgenom: men batte, eh' fie bie gebarenben Legeftachel unb Beugungeglieber fo vieler Regereien geworben waren. 3ch fann fagen, baß ich fo gludlich bin, mehr als einen fchreibenben Agnaten in Ditafterien gu haben, wo man vielleicht zeitiger folden mahren Guverfotationen bes Ropfes burch binlangliche Rangleiarbeiten begegnet; wie nach ben Bilben bie Affen nicht reben, um nicht zu arbeiten, fo muffen folche Batienten arbeiten, um nicht zu reben, und alles geht gang gut. Bei folden Borfehrungen nimmt mich's mahrhaftig nicht Bunber, wenn nach: ber ber Staat gang und gar von benen Befcopfen gefaubert bleibt, bie ihre Mittelmäßigfeit in ben Amtearbeiten burch ihre Borguglichfeit in Rebenfachen (3. B. Belletrifterei , Philosophie) eher auffallend als verzeihlich machen. Go hab' ich felbft eine vortreffliche Rongertuhr, Die trop ihrem Bloten ber beften Rongerte boch oft bie Stunden nicht fo richtig zeigt, ale bie alte Thurmubr.

William .

ieben folden Aft nicht mehr Entrée- ober Rezevzionsgelber ober Inferatgebühren auszahlt als einen Rreuger; - und bag biefer Rreuger ber Ba ter eines Spages wirb, ber ben Augenblick in bem folgenben Berioben fo ergablet werben muß, bag wir alle babei weiter fommen, ich im Schreiben und bie übrigen Menfchen im Lefen meines Befcriebenen. Rach jedem Ufte wird namlich bie ganze zuschauende Union und Kreuzer= und frucht= bringende Gefellschaft von ber Schausvielergesell= schaft hinausgetrieben wie Dieb, und ich murbe einmal an einem Tag 17 mal binausgefegt, weil bie Truppe bachte, ich (und so jeber andre) ware ein ausgemachter Schelm und fonnte etwa fcmoren, ich hatte mahrhaftig ben neuen Rreuger für ben neuen Aft schon erlegt - und bie Bahrheit zu fagen, ich burfte mohl, ohne bas Sinausfegen, biese zierliche Synkope und Apokope eines Rreugere versucht haben; so aber war nicht baran gu benten, fonbern wenn bas aufgezogne Schugbrett

uns wieder hereinschießen ließ, mußte das ganze Floz, Scheit für Scheit, ben Kreuzer mitbringen, ohne alle Entrée = Defraudation, und man burfte nicht einmal aus Humor betrügen. So gehts in Baiern zu.

Aber in meinem Buche folls ebenfo zugehn und ich machte baher ein langes Titelblatt unb schrieb darauf: Abrakababra ober die Baierische Kreuzerkomödie am längsten Tage im Jahr.

Sollte mir nun Jung und Alt, Freund und Beind dieses wirklich glauben (ich befürchte aber nichts bessers) und nun auf meine Komödie aufssehen: so wär' es ein neues trauriges Beispiel, wie wenig ein geschickter Autor etwas versichern kann, ohne daß sich sogleich ein Leser hinstellt und den Satz glaubt. Allein so sollten lesende Christen ihren schreibenden Mitchristen nicht mitsahren; sie sollten vielmehr zu allen Zeiten präsumiren, daß ich sogleich eine bittre Bille drehen könne, um damit die Hoffnung auf eine Komödie wieder ab-

zuführen, daß ich aber auch um die Bille eine bunne Berfilberung leimen könne, die blos in folgender Geschichte besteht:

3m Scheer = Scheerischen in Schmaben batt' ich fonft ein Saus, ich will aber bie zwei Dorfer nicht nennen, in beren einem von beiben es ftanb. Im Dorfe Belbeng (benn erbichtete Namen muß ich boch baben) trommelte mein Bebienter fast doralmäßig eines Abends um 4 Uhr aus, brei Stunden fpater batte bas ganze Dorf Duerbach einen attiichen Spaß vor und wollte eigenhandig eine ellen= lange Romobie in meiner Scheune burchfvielen und alles, Belbenzische Sunde und Raten, fonnte in beibe geben : - gleichwohl trug er barguf feine Trommel nach Querbach und rief ba herum, Abends fämen bie fammtlichen Belbenger wiber fein und frembes Bermuthen gezogen und wollten in meiner Scheune eine folche Romobie agiren, bag Rinb8= finber noch barüber lachen und weinen fonnten, wenn fie mit babei fagen. Dan traue mir gu,

bag ich meines Orts bie Scheune blos mit einem fegeltuchenen Borhange burchschnitt, und noch zum Ueberfluß bie beiben Banfen mit langen Leitern ausfütterte und urbar machte, auf beren mittleren Sproffen gang natürlich blos bie fammtlichen Logen ftanben, weil auf ben obern bie Grofchen = und Bellergallerie und auf ben untern bas Barterre bodte. 3ch felbft und mein Rarl spazierten um bie Scheune berum und wiesen bie Belbenger gum einen Thore und bie Querbacher jum andern binein. Die Lesewelt wird auf die Komodie so gierig aufpaffen, daß ich es ihr kaum werbe beschreiben follen, bag beibe Dorfer viel begieriger waren; benn bas eine und bas andere wollte burch ben bas Licht filtrirenben Borbang praexistirenbe Reime vom Luftspiele erschielen und häufig gudte ein Belbengisches Auge gerabe in ein Dueerbacher binein; aber folche Beringfügigfeiten muffen aus meis nem Prologus wieber beraus. Es mußte niemanben willfommner fein als mir, bag jebes Rirchfpiel

bas Toben bes anbern ibm als Deforations-Mimit und als Bergftragerifche Steganographie bes tommenben Auftrittes in Rechnung brachte. Beibe Ortschaften ließ ich eine gute halbe Stunde in biefer Rechnungshalterei figen und fcpreien und boffen, bamit fie zuviel erwarteten. Endlich murbe ber gange Borbang ausgebenft und hinausgeschleift, und iebe bemannte Banfe fonnte ber anbern fammt ihrer hoffnung in die Augen fallen. 3ch bin gu parteiffc, wenn ich bem gelehrten Europa nicht berichte, bag Belbenger und Duerbacher loebrud= ten - bas nämliche barf ich obne Gigenliebe auch von mir behaupten; benn ich ftanb wie ein runder Brangbaum gwifchen beiben und fagte: "Bebt nur in Gottes Ramen an, meine Rinber!" und fabe freundlich von einer Bauernppramibe ober einem Buschauerspalier, ich meine von einem Dorfe gum andern, und hatte auf jeber Salfte bes Befichts eine andere hoffnung und ermunterte jeben.

"Wir warten blos auf euch" fagten bie Duer=

bacher - "es fist Gottlob alles icon auf ben Leitern und paffet auf euch," fagten bie Belbenger. -Nach einem neuen wechselseitigen Erwarten bes erften Afte fagten bie Ginen : "es follte boch ein= mal angeben, ins Bentere Ramen!" und bie Anbern antiphonirten: "bas macht blos, ihr Querbacher fattelt fo bollisch lange!" - Daber konnten biese verseten: "wer sattelt? ihr hattet langft agi= ren können und die Belbenger fagen alle parat"! -"Ins Teufels Namen, ihr fpielt ja und nicht wir," fchrieen bie Ginen - "Robes! (rief eine Stimme aus ben Belbenger Logen) fchlag bem Querbacher Schulthes recht hinter feine Ohren, bamit er fomobiantirt." Jest wollten beibe Beller= gallerien herunter und an einander und die Parterre's waren icon beibes und fratten fich in feinen andern Saaren als feindlichen: und fonach wollten beibe zuschauenbe Ronvokazionen gar zu= gleich agiren, weniger vor als gegen einander; aber ich fab voraus, bag bas geschähe und bag Filial Sean Daul; Dapierbrache. 1. Theil.

Mutterfirche einander ausprügeln wurden, wenn ich mich zwischen beibe friegende Machte nicht mit meinem Leibe und folgender Friedenspredigt breinschlüge: "D ihr Belbenger und Duerbacher insgesammt! ich munbere mich bes Tobes, bag zwei breite Panfen voll vernünftiger Bauern nicht im Beringften merten, bag ich auf einen Spag aus bin und auf bie Moral, bie aus bem Spaß gezapft werben fann. "Ift benn euer Bant etwas Geringeres als ein Bremifcher Beitrag jum Bergnügen meines Berftandes und Wipes? Es wird zu feiner Zeit noch in prachtigem Druck herauskommen, bag ihr beute mit meinem größten Beifall gegen einander die alte griechische Romobie gefpielt, in ber jeber genannt werben muß, ber geschimpft wirb; - ich mußte ein unerheblicher Belehrter fein, wenn ich nicht hatte merten wollen, bağ beibe Rirchfpiele einander gute ironische Figuren aufgetischet und namentlich ben Gartasmus, Charientismus , Myfterismus , Diafprmus

felbst bie Münesis, und ber alte Peuzer follte biefe Dratorie mit angehöret haben. 3ch wollte aber, ber Spaß und ber Bant mare noch größer gemefen nicht wegen eures ichlechten Entregelbes, bas ich euch nachher fast baburch wiebergebe, baß ich einen halben Bentner abgeftanbner Karpfen unter euch verschenke, - fonbern beswegen: ibr Belbenger und Querbacher insgesammt bis auf bas unschulbige Rind an und unter ber Mutterbruft werbet von mir in eine fcwarz und weiße Borrebe gethan, bie ich blos einen Prologus betitle und in ber ich mit fo vielen Lefern nicht genug spagen und ganten tann Es ift Pflicht für ben Schriftsteller, Ehre für fo viele Gingepfarrte und Spag und feine Dube für mich, bag ich beibe Banfen-Seffionen und Bruber- und Dorfgemeinben auf mehr als fünf und zwanzig Leitern befte und flebe und auf folden vors Publifum bringe und aus fo vielen Leibern durch bie Diftillierkolbe ber Vorrede folgende fpiritubse Moral — wie aus

schillernben svanischen Fliegen ein Bestatorium — mit der größten Gewalt extrahire: jeder Mensch halte wechselseitig den andern für den Afteur der Komödie und sich für den kunstrichterlichen Zuschauer darin: denn jeder irret so nur halb. Draußen sind aber die krepirten Karpsen."

Und dieser moralische Extrakt aus diesen Dorfsfprengeln kann (und foll auch) mich und die ganze Welt in meinen Augen stets entschuldigen, wenn wir beide uns in der zu langen Baierischen Kreuzerkomödie meines Buchs für nichts ansehen als für rezensirende Zuschauer — wahrhaftig mit den Akteurs giebt sichs hernach leicht, und für die mögen andere und schlechtere Leute sorgen als ich oder die ganze Welt.

Ueberhaupt thuts moralisch Weitsichtigen Schasten, baß fie zu oft glauben, tein Mensch in bem Zimmer sehe, was fie sehen — zehnmal milber benten physitalisch Weitsichtige, moralisch Kurzsichtige

und phyfifalisch Rurgsichtige und, fie- halten alle ihre Nebenchriften gang für ihr Ebenbilb.

Wenn Gulger humor für bas feltenfte Talent ausgiebt, so macht er fich baburch mich und jeben zum Feinde, ber vielmehr bas Talent, ben humor ju goutiren, für noch feltner ausschreiet - und felbft ben Regenfenten, ber fich über biefe abgeläugnete Ungewöhnlichkeit seines Talentes ärgern muß. 3ch meines Ortes bring' es zu etwas Rlugerem, indem ich gesunder bente und bem Regensenten soviel Seltenheit und Brauchbarkeit zulege als meinem heftischen Schwiegervater. Denn ber hat natürlicherweise, wenn man bas Abjeftiv in ein Substantiv umfest, die vollige Bettif und baber folgenden arfenikalischen Rugen: er ift namlich ebenso offizinell und arfenitalisch als andere hettische Schwiegervater, bie Saller in meiner Mote unten \*) ju preisen und zu schilbern hat.

<sup>\*)</sup> Saller ergahlt im 2. B. feiner großen Physiologie, baß Schwinbsuchtige mit ihrem Athem Fliegen hin=

Diefer betagte und bejahrte Schwiegervater wird im Commer von mir und meinem Saufe gu nichts geringerem als zu einem giftigen Fliegenschwamm und Fliegenstein verbraucht, ben man noch bagu gang laffen fann, und ich habe feitbem ftatt Dil= lionen-Duden-Coterien nur einen einzigen Bettifer ju befoftigen, ber mehr von Effen als von ber Buft lebt. Denn es leibet Niemand babei (bie Bliegen und ihren heftischen Freund Sain ausgenom= men) baß ich ben lettern, ich meine ben fliegenepibemi= ichen Tobesengel nothige, ben gangen Tag ftatt einer Seuche in allen meinen Stuben berumgu= graffiren und feinen mephitischen Athem und Giroffowind aus feiner Lunge in ber Fliegen ibre einzublafen, die einen folden abscheulichen Schwaben (es ift leicht zu benten) gar nicht auszuhalten im Stande find, weil fle auf ibre Rafe nicht ben

gerichtet, und ein mit ber englischen Rrantheit Behafteter einen Bogel.

antimephitischen Respirator von Bilatre be Rogier aufzuseten haben. Sab' ich aber nicht zuweilen bie Sand meines guten und giftigen Schwiegervaters angefaffet und ihn jum Graffiren angefeuert unb gefragt: "ob er nicht fabe, bag er nicht zu verachten mare, fonbern bag er, fo lange er mit feinen Lungenflügeln ein fo außerft feines Dliasma unter bie Fliegen mehte, im Commerhalbjahr ein ebenfo ebles Glieb in ber phyfitalifchen Belt ausmachte, ale ber-Regenfent in ber literarischen, ber auch in ber gangen Gelehrtenrepublit berumschliche und mit feinem abenden Athem alle literarifche Duden so anhauchte, bag fie nach einem halben Jahre ärger frepirten wie die Fliegen; - und ob er nicht wüßte, fragt' ich, baß bas alles im Prologus gur Baierifchen Kreuzerfomobie viel weitläufiger ftanbe."

Es steht aber nicht weitläufiger ba, weil mahrs haftig Zeit und alles fehlt, und ich einem und bem andern Prologus-Lesefunden es zu toll machte, wenn ich barin mehr loben wollte als breierlei

Dinge: mein Geschäft, meinen Geschlechtsnamen und mein Buch.

Das Geschäft ift querft in biefem Proloque gu loben. 3ch belege aber eben baburch mehr als hundert Sppochondriften mit einem verftedten Tabel, bie alle jebem Buche zumuthen, ein Predigtbuch ju fein ober boch Predigtentwurfe aus Samburg, und ich (und fo feber anbre Autor) foll einen Frub =, Mittage = und Besperprediger abgeben und weiter nichts. Die byvochonbrifde Junte meint und will, ich foll mich unter bie himmelsthure ftellen und fie und jeben anbern Europäer eifrig bineinschreien; aber ich ftebe barunter blos als geichidter Defroteur und will mit meiner Reber nicht sowohl bas Berg ber Menschen außerft fauber machen, als ihre - Schube, und ich bin nicht zu zwingen. Besteht benn ber physische und moralische Menfc blos aus zwei zusammengebundenen Rugeln, bem Ropfe und herzen? Und bestehen also alle Wiffenschaften blos aus benen, bie verhuten, bamit bie erftere Rugel feine bloge Windfugel (einer Bindbuchfe), und bag bie zweite feine bufterifche (globulus hystericus), ober fürzer, bag ber Ropf Dampf= und bas Berg feine Stinf= fugel werbe? Sigen nicht vielmehr bem innern Menfchen fo gut wie bem außern Beine, 3mergfell, Gaumen und eine lange Rafe an? Warum follen nicht auch blos für biefe bie weitläufigften Bucher zusammengeschrieben werben? Warum foll ein Autor fich nicht aus ber Uebung und Befchaftigung bes blogen Big = und Lachvermogens bes Lefere, bas Gott fogar geschaffen, nicht nur vor bem jungften Tag bie größte Ehre machen, fonbern auch nach bemfelben? — Es gibt eine gemiffe bobere Tolerang, die nicht die Frucht des westphälischen Friedens, noch bes Bergleichs von 1705, sondern eines durch viele Jahre und Befferungen gefichteten Lebens ift; namlich bie, bag man an jeber Meinung bas Babre, - an jeber Gattung bes Schonen bas Schone, - an jeber Art

von Laune das Komische finde, und daß man an Bölfern, Menschen, Charakteren und Büchern die Berschiedenheit und Individualität der Vollkommensheiten nicht mit der Abwesenheit derselben vermenge. Wem das Beste gefällt, der hat noch einen Schritt zur Vollkommenheit zu thun — daß ihm nämlich verhältnismäßig auch gar das lebrige gefalle.

Was zweitens an diesem präadamitischen Broslogus gelobt werden muß, ist mein bekannter Gesschlechtname Hasus. Ich höre auf dem Billard, daß ihn die gescheitesten Leute anseinden, und zuslett den Eigner davon auch. Da es aber nicht bei mir stand, meinen Vater und folglich meinen Namen auszuwählen, sondern da ich beide wie meine Lutherische Konsession nehmen mußte wie ich alle dreie bekam: so sollten die gescheitesten Leute ihren unerheblichen Fehler eingestehen und an ihre Brust schlagen, also nicht an meine oder an irgend ein Gliedmaaß von mir. Denn ich bereu' es nicht, daß ich mir gleich am ersten Tage nach meiner

Beburt porfette, bem bellenben Scioppius in zwei Dingen nicht gleich zu werben (fonbern blos im britten, im Biel-Wiffen): - erftlich nicht wie er breißig Bucher gegen bie guten Jefuiten gu fcbreiben, fonbern bochftens gegen bie Erjefuiten zweitens nicht wie er mich mit eigner Sant, momit ich fdreibe, fechezebnmal umzutaufen und unter 16 geftoblenen Pfeudo-Namen im Deffatalogus vorzukommen. Allerdings ift es nicht abzuläugnen, ber vorige Ronig in Preugen batte bem us meines Namens weber Ringfragen noch Scharpe umgethan und ich hatte bas lateinische us vor bem Avance= ment abbarbiren muffen; aber befanntlich ließ ich mich baber auch niemals anwerben und ich faufte mir ftatt einer Rompagnie eine bloge Bibliothef. Sing es indeg allein von mir ab, gleich ben beutichen Monatnamen und ben jubischen Konverfis mich umzutaufen, und nicht auch von meinen vielen Bermanbten: fo that' iche boch, bamit nur ber Larmen aus murbe; aber fo murb' ich (wenn ichs thate) falls ich (wie gar nicht zu hoffen) meinem neuen Namen einen Namen b. i. ibn unfterblich machte, bas weitläuftige Safifche Beichlecht, bas mir wenig gethan, wiber meine Abficht vielleicht um ben gangen Untheil berupfen, ben es an meiner (nicht zu prasumirenben) Unfterblichfeit bis zu einem gewiffen Grabe beifchen fann, und bie unermefliche nachwelt, am leichteften bie fpatefte, wurde am Enbe benten, ich mare nichts weniger als meines bekannten Baters leiblicher Sohn. Meinen Rinbestindern, meinen Schwerbt- und Spielmagen und meinen Rreditoren balf' es bann wenig, wenn ich in Meufels gelehrtes Deutschland fame ober in Difolai's fcreibenbes. Inbeffen will ich, - ba bie 10 beutschen Rreise, besonbers bas, was barin ift, bie Rreisbireftoren, bie Rreisftanbe und bie Rreisfolbaten, bem Unschein nach etwas bavon haben, wenn ich kunftig mich blos ben Rebafteur ber "Auswahl aus bes Teufels Bapieren" nenne, ober gar nur ben Rebafteur, - letteres thun

und bann erwarten, was biefe Revoluzion meines Namens für kleinere ober größere Revoluzionen bes ganzen Erbkreifes nachlassen werbe.

Ich machte Hoffnung, brittens mein Buch zu loben; aber ich bitte, mir's ganz zu schenken, ba nachher obnehin bas Buch selber sich mehr als bie Bescheibenbeit verstattet loben wirb.

Nun so gehe benn, liebes Büchelchen und Berlagsartifelchen, zum henker und zum Publikum ober vielmehr beibe muffen zu bir und in beine Kreuzerkomobie gehn — und benehme bich so:

Rommt ein preußischer Steuerrath zu bir, ber jährlich 3000 Sachen von ben Unterinstanzen, 2000 Berordnungen erhält, 200 ausstellt und 80 Excitatoria dazu und 1600 Relazionen dazu und dennoch nicht dabei sitzen darf, sondern jährlich in 12 Städte reisen und 24 Komissionen abthun muß: so thu' mir den Gesallen und thue dem preußischen Steuerrath einen, geb ihm in seinem Arbeitshaus Ernteferien von einem Baar lustigen Minuten und

feiner geiftigen Bermogen = Steuer ben Steuernachlag von einer unverarbeiteten Stunde.

Springt ein Fürst bei dir ab — und in der That schickt sich für ihn außer dem Mitspielen einer Romodie wohl nichts besser als der Besuch derselben —: so lasse den Landesvater nicht dabei einschlafen, es müßten denn die Gesetze sich als Arcuccio \*) so über die Landessinder wölben, daß der Landesvater sie nicht erdrücken kann, wenn er im Schlafe sich von der rechten Seite auf die linke wirst, von diese auf die rechte und auf den Bauch.

Rommt Caglioftro zu bir: so bell' ihn an und sage: in seiner, nicht in beiner Komobie sei ber lebendige Teufel Regisseur, und ben alten Abam,

<sup>\*)</sup> Das ift in Florenz ein Gehäuse, worein die Mutter bei Strafe das Kind beim Saugen legen muß, um es nicht im Schlafe zu erquetschen und es fieht in Krimiz öton. Engyklop. 2. B. abgebildet.

den er ausgezogen zu haben vorgebe, hab' er blos zurückgeschlagen, wie man am bürgerlichen Schinsten die schwarze Schwarte zwar unterhölet und lossäbelt, aber doch an ihm läffet und aufträgt.

Schreitet ein Efel zu bir, um feine langen Ohren bei bir vollzusaden: so bebenke so gut bu kannst, baß ich längst in ber allgemeinen Weltgeschichte gelesen, bem S. Ammonius habe ein leibshafter Esel einmal zugehorcht und baß ich babei über weiter nichts verwundert als über die Zahl.

Rommt ein persissirender Hofmann: so wird er zwar zu unserem größten Verdrusse sagen, die Cultur musse den Menschen wie den Gewächsen die Stacheln völlig nehmen und er woll' es, boss' er, noch erleben, daß auf niemand etwas Anzügliches mehr geschrieben wurde als höchstens auf den Teusel; aber sag' ihm, im Prologus hätt' ich das nämliche gesagt, wäre aber weiter fortgesahren und hätte versochten, daß unter den Menschen und Borsdorferäpseln und Kartosseln keine schlechter

maren als bie glatteften ohne rauhe Warzen, ober beg etwas.

Landet ber Regenfent ber Literaturgeitung bei bir an; fo bind' ibm (ich und meine Befannten erwarten bas) eine große Trommel auf ben Nabel und absvirire und artifulire ober verlangere feine Banbe mit zwei Schlageln, bamit er mit biefem Apparat in Deutschland herumziehe und herumtrommle und es ausschreie, "ich wollte ben anbern Tag eine gebruckte Rreuzerkomobie geben, und aller Teufel in Deutschland, mas nur Fuge und 3merg= fell anhatte, follte fast stromweise in besagtes Luft= gieben und für menige Schuftate maren gange Afte gu haben" . . . Macht fich aber ber Trommler zu fpat auf ben Weg, wenn ich fcon spiele: fo lag' ihn recht hart an und frag' ihn wo ihn bas natürliche ober auch fünftliche von einem Phyfifer in Tafchen = und Stubenformat nachgebrudte Donnerwetter fo lange hatte.

Mimmt bich baher sein Buchbinder unter ben

Urm und nachher in die Hände, um dich nebenher zu lesen, anstatt dich zu beschneiben und zu pressen — gute Kritiker thäten gerade das Gegentheil: — so muß der Rezensent auf den Buchbinder und das Publikum auf den Rezensenten, und ich auf das Publikum passen und harren, und dieser einzige Kerl darf und alle gegen einander aufbringen und in den Sumpf führen; aber das mußt du ihm eben verbieten.

Legt bich ber arme Korreftor vor sich hin: so thut er's halb im Manuscript und halb im Druck und hat sonach bas erbärmlichste Lesen von ber Welt (und bas erbärmlichste Leben bazu); baher hab' ich blos bieses armen Schelms wegen bas ganze Buch außerorbentlich gut geschrieben und bie sämmtlichen Rezensenten sollten boch nur einen Bogen vom Manuskripte habhaft werben können.

Stellen fich bie größten Stäbte, bie Behemots und Kunturs unter ben Stäbten, Wien, Paris, London, Betersburg bei bir ein : fo lobe fie febr Sean Paul; Papierbrache. 1 Theil.

und verhehl' es nicht, daß sie von beiden gedachten Raubthieren eigentlich nichts an sich haben als die Größe; — daß sie vielleicht nichts weniger sind als Arsenikhütten der bosen Sitten, als Tannen Arafna's der Provinzen, als Raubschlösser, deren blose Wirthschaftsgebäude die übrigen Lands Städte sind; — und daß sie überhaupt sich gänze lich von den Reichsstädten unterscheiden.

Sprechen auch biese bei bir ein, besonders Regensburg, Bopfingen nebst der ganzen Kompislation und Kavalkabe von den 39 Dörfern auf der Leutkircher Saide: so kommentire erst jenen Untersiched recht frei und sage entweder den Reichsortsschaften, sie gesielen dir und wären der Göttin Kreiheit Mäusethürme, — Antikentempel, — Absteigequartiere und Byramiden; — oder sage dem untenstehenden Autor\*), er gesiele dir nicht: es ift aber eins.

<sup>\*)</sup> Ueber einige Reichoftabte Teutschlands, von einem Staatsmitburger. 1756. 4.

Burbigt Sof in Bogtland bich einer Bifite ober einer Bifiten farte: fo fag' ihm gar nichts, ich fann's ihm mundlich fagen.

Lesen oder kollationiren oder binden meine zu häusigen Blutsverwandten dich: so schwör' ihnen, ein völliger Verwandter von ihnen, der den größeten horror naturalis habe, sei auch der beliebte Versasser von der Kreuzerkomödie und von allem, und wo er zum henker die vielen Freieremplare ersischen sollte, wenn er jeden Afzendenten und Deszendenten eins schenken wollte, und es ginge nicht.

Und gerathe, liebes Büchelchen, endlich auch ich über beine Blätter und Afte: so unterscheide gesschieft die Zeiten und Stunden — thu' ichs in den Stunden ber hypochondrischen Selbsterniedrigung und Philippica gegen mich selbst: so lasse bich gar nicht sinden, fall entweder hinter das Repositorium oder verschiebe dich hinter die Kolonne der Allg. deutsch. Bibliothet, oder meine leiblichen

etwas unordentlichen Rinder muffen bich fleineres geiftiges berumtragen und warten, ober bich auf beinem eignen Papier ganglich unleferlich nachbruden, ober ber Satan foll fonft fein Spiel mit bir und mir baben ; - thu' iche aber etwas fpater, wenn ber faltichimmernbe Besperus bes Lebens icon über mir ftebt: fo laffe vorber bon einem Cenfor im würdigen Sinne bie Stellen ausschneiben, tauteriffren und amputiren, wo ich etwan Jemand Unrecht thue, wo ber Scherz an bie ich abliche Aweibeutigkeit (es gibt unschabliche) anstreift, mo er ben Ernft bes Lebens ftatt gu ftarfen und zu lohnen, entfraftet und entmannet, und wo man fo oft ein Autor und Menfch zugleich ift. Da nun Gelbsteensoren fo gut erlaubt find wie Gelbstrecensenten, so will ich lieber biefer Cenfor felber fein, und zwar noch vor ber Oftermeffe, wenn nicht gar vor ber Neujahrmeffe.

Denn wenn ich einen Prologus enbige ober ein ganzes Buch, so bent' ich baran, ich werbe

einmal noch viel wichtigere Dinge zu endigen haben; — und dem Menschen ist es lieb, wenn die Nacht nach seinem müben Alter gestirnt ist und die Dünste vom Tage des Lebens niedergesschlagen sind, und am erkalteten heitern Horizont sich die Abendröthe allmälig um Norden herumzieht und sie bei Nordosten zur neuen Morgenröthe wird.

Den 6. Dezember 1789.

Der Redakteur der "Answahl aus des Tenfels Papieren."

## Erster Akt von 6 bis 7 Uhr.

1. Gcene.

Abgeschriebenes Avertissement des Entrepreneurs des Prügel-Büreau.

Wie ber Engländer Howarb die große Tour burch alle europäischen Gefängnisse machte, um daraus das Iveal eines Gefängnisses abzuziehen: so werden vielleicht die größten nomadischen Bassagiers den Endesunterschriebenen überall gesehen haben, weil er bekanntlich durch alle 2300 Städte Deutschslands ging, blos um das zeitige deutsche Auseprügeln (besser als in seinem Vensterstod) kennen zu lernen, das übrigens auch von Howards Karzern so fern nicht ist. Wer mit mir in der Land-

futiche gefahren ober in ben Sotels gegeffen: ber fann fich noch ein wenig befinnen, wie baufig und laut ich über ben allgemeinen Berfall bes Brugelns in manchen beutschen Rreifen mich (vielleicht zur Unzeit) beschwerte; ich fagte, ba ich aus bem Dber= und Nieberfachfifden bingus mar, es gerabezu. auf biese hatt' ich gezielt; und wenn ich nachsann, daß weber die stoische, die epikureische, die eklektische, noch bie wolfianische und nicht einmal bie fantische Schule bie langften und tiefften Unterfudungen über bas Prügeln ber Menfchen ange= ftellet, fo mußt' ich baufig fragen: mar' es ein Bunber, wenn bei folden Aufmunterungen ein vernünftiger Enbesunterschriebener burch gebn Berichtshaltereien ritte und boch in feinem Protofoll einen einzigen Chriften antrafe, ber feinen guten Rebenchriften binlanglich ausgeprügelt batte, wie viel weniger mehr? In einigen Jahren wird's aber noch viel ärger werben.

Allerbinge fonnen's gute Prügelbureaur gum

Theil verhüten und sollen's auf mein Wort; allein ich muß dem Publikum sie doch erst wirklich geben und noch früher nur einen Begriff davon — welches den Augenblick geschehen könnte, wenn es nicht so nothwendig wäre, daß ich mich vorher in einige der allerphilosophischsten Prolegomenen über das Schlagen überhaupt verlöre; es ist aber zu wünsschen, daß ich seltnen Tiefsinns weder hierin noch irgendwo zuviel auskrame.

Die Philosophie sagt ben Menschen, beren Schlägereien sie oft zugeschauet, nachher die Nominalbesinition davon ganz leicht; und sogar Realbesinitionen davon sing ich häusig auf, aber nicht von der Philosophie selbst, sondern von blossen Philosophen.

Der Mensch ist klar ein Thier, das wahre Sprache nicht nur hat, sondern auch haben kann. Nothwendig ist's dabei nicht, daß er die Zeichen seiner Ideen gerade durch die Ohren des Andern spedire — es konnte eben so gut (wenn's nicht

zu finster ist) durch die Augen geschehen, wie die vierzig Stummen im Harem, und unsere unzähligen, unter dem Betteln, täglich thun. Ja die Philosophen haben ausgemacht, daß es blos ein Borurtheil ist, wenn man zweiselt, ob man seine Gedanken den Andern eben so gut riechen als hören lassen könne und sie würden mich auslachen, wenn ich sagen wollte, der sechste Sinn tauge zu keinem Sprachorgan. Ich habe aber so etwas niemals gesagt und konnt' es der Konsequenz wegen nicht, da ich vom fünsten Sinne, dessen Epitomator und Seitenverwandter der sechste sein mag, gerade im jezigen Avertissement ausführen will, er sei folgendes:

Das Gefühl ift der wichtige Diener und Dolmetscher der allgemeinen Sprache, die die größten Philosophen darum vergeblich zu erfinden getrachtet, weil die Natur sie schon längst selber erfunden hat. Wenn ein Harlemer nach Ufrika abfährt und einem dasigen Neger heftig ins Gesicht oder vor den Bauch schlägt: so versteht ihn dieser recht gut, fo verschieben fonft ihre Mundfprachen find eben wie gefagt, weil bas Gefühl bie allgemeine, von einer Rufte gur anbern verbreitete verftand= liche Sprache ift. Der Europäer fann einen Reufeelander, ber beutsche frangofische Sprachmeister fann einen gebornen Parifer mäßig ausprügeln: fo werben beibe eine Sprache reben, bie bem Reufeelander und Barifer gang faflich ift, weil fie feine Mutter = und Großmutterfprache ift: baber muß in akabemischen Lehrbüchern eine Schlagerei blos ein Naturdialog genannt werden, und unter bes alten Langens Colloquia geboren auch bie ungebrudten mit, wenn er feine Eleven ichlug, wie er hoffentlich häufig gethan. Daber follte ber Stadtwogt frob fein, Linguisten biefer Urt fogar in Rneipschenken zu finden - und er ift auch frob, aber er fahrt ihrem Beutel, ben fie boch auch vonnothen haben, zu entsetlich mit und feine Feber ift ein Markzieher. Leute, Die einander ausprügeln, reben mit einander über bies und bas

eine Entrevue und einziges mabre baben Bathos - fagen einander ihre Meinungen und ihre vielen Gründe bafür - brauchen wegen bes Bathos bie fühnsten Rebeblumen, bie man auf ber Saut (wie ber Wilbe feine tattowirt und beblumt) noch ben britten Tag Abends fieht und follten biefe rebenben Runfte unterbleiben laffen. wenn's nach bes Polizeitomiffarius Ropf bienieben ginge; aber ich hoffe, es geht gar nicht nach bes Bolizeitommiffarius Ropf hienieben. Will man benn niemals fo weit fommen, ben metaphpfifchen Beneralvächter Belvetius zu faffen, ber ein guter Stylift war und fdrieb, ohne Sanbe mare ber Mensch ein mabres Dieb? Er wußte nämlich foviel von meiner Theorie recht aut voraus, baf bie Sanbe bie Sprachorgane find, mit benen ber Menfc zum Leibe eines anbern Menfchen fo beftig rebet; aber er hatte mein philosophisches Suftem vom Brügeln ber Menschen ben Frangosen viel beutlicher vortragen follen: er batte ihnen fagen

follen, aus welchen Grunben er bem Ginne bes Gefühls einen größern Beitrag gur menschlichen Erkenntniß beimeffe als bem Befichte und Bebor, weil die Frangofen fich noch bis auf biefe Minute einbilben, er rebe mohl nicht von Schlägen, bie bas Golb ber Erfenntnig im Menschen fo außer= orbentlich auseinander breiten und entfalten; Belvetius batte ben Musspruch Salomo's (er batte aber gewiß ibn nicht einmal im Ropfe): "bie Worte bes Weifen find Spiege und Ragel," gang eigentlich nehmen follen und gang nach meiner Theorie; er batte nicht auf mich paffen, sonbern felbft erinnern follen, bag bie Menschen por und nach ber Sunbfluth Stode aus feinen anbern Grunben getragen haben konnten, als weil biefe eine verlangerte Sanb, eine Sprachwelle ober ein Sprachrohr ber allgemeinen Naturfprache finb; er batte überhaupt einer ber tieffinnigften Philofopben fein follen. Biele ber lettern werben viel zu uneingeschränkt verftanben, wenn fie in ihren

schwarz und weißen Paragraphen sagen, blos durch Sprachmangel sei der Affe vom Menschen abgesschieden; denn es sind Zeugnisse von Naturkundigern und Reisebeschreibern da, daß der Uranzgutang nicht so weit vom Menschen absitze, daß er nicht häusig einen schlechten Stock ansasse und damit nach Gefallen zuprügle; daher ist noch lange nicht untersucht, ob der Affe kein Mensch sei, da ihm so offenbar keine andere Sprache sehlet, als die des Luströhrenkops.

Daher hat noch keine Nation biefes Sprachorgan, den Stock, aus den Händen geworfen
und ich selbst mache mich noch durch ein ruthenförmiges Röhrchen lächerlich, dessen Diktion im
Nothfall viel zu elend wäre. Daher behaupten
auch die größten Folianten und Wissens-Fässer —
die erst auf die Bouteillen der Sedezbücher gezogen
werden müssen, eh' man etwas daraus verkostet —
daß es ganz natürlich und uralt sei, wenn die
Menschen kein wichtiges Amt ohne einen Stock

verlieben, welches bie Juriften nicht anders nennen wollten als bie investitura per baculum; unb ben Europäern find ber Rrummftab, ber Marschallftab, ber Rommanboftab und andere Theile bes Bebalts bes Staatsgebaubes vielleicht befannt: benn große Beredfamfeit und nicht Bewalt regiert und lenft unfere und alle gute Staaten, es fei nun, daß biefe Beredfamfeit zu ihrem Werfzeug und ihrer Beigerstange bie Bunge (wie in Athen und England), ober bag fie bagu ben Stod erfiefe (wie in Sina). Gelbft ber Bepter bat feinem ursprünglichen Gebrauche nach eine viel beffere Bestimmung ale feine jetige ftumme, und Somet hate in feiner Ilias fleißig angezeichnet, wie oft Agamemnon bamit feine Landefinder und Landftanbe ausgeprügelt.

Ich wurde mir aber mit langerem abstrakten Denken barüber selber schaben, und burch Anstrengungen dieser Art stähl ich leiber allzeit meine bekannten Leber= und andre Verstopfungen auf

Wochen lang — biefer fatalen Sperrordnung meines Unterleibs hab' ichs auch gänzlich beizusmessen, daß ich mir bisher nicht vornahm, einen gewissen Kant in Königsberg total zu widerlegen, und über seine ganze philosophische Ernte einen Wetterschlag zu zaubern, so nöthig es sonst sein mag — benn ich weiß zu gewiß, thät' ichs, so ging ich nach einem Wonat voll Qualen mit Tod ab und mit aufgelaufenem Leibe, und würde im Himmel früher recensirt, als auf der Erde mein opusculum. Daher will ich blos mein Brügelscomtoir und seine Gemächer mit Verstand beschreiben.

Im ersten Zimmer wird von einem MabchenSchulmeister ein reines Dogmaticum gelesen und
ber Mensch erhält barin die orthodoresten und
bogmatischsten Brügel, die es auf der Erde gibt.
Die ganze Welt kann es noch nicht vergessen haben,
baß die bohmischen Deisten vor einigen Jahren nicht durch Gewalt, Verbrennung oder etwas
Schlimmeres bekehrt wurden, sondern durch über-

rebenbe Grunde und fünftliche und natürliche Beweise, die in diejenige funfte spllogistische Figur gebracht waren, bie befanntlich blos wie ein Stod aussieht; mit diesem logischen Stocke konnte und mußte ein beiftischer Sintere fo lange berührt und manipulirt werben, bis er fich zu einem fatholischen exaltirte - und fo muffen ftete ber lutherischen, kalvinischen Kirche verborbene Glieber amputirt werben, um fie ber fatholischen anzuschrauben. Recht viele Deiften ließen unter biesem Stock-Boch merte ihr fegerisches Erz verspringen und von Einem weiß iche feit einem Jahr gewiß, nämlich von mir felbft. 3ch war ber allerbob= mischfte Deift, schrieb bas Wort aber blos mit einem Ib. Bergeblich wollte man meinen fiechen Ropf burd elettrifde Lichtfunten ber Beleb= rung beilen und es verfing wenig an meinem himmeleglobus, bis man fich mit meinem Erbalobus allirte und meine alleinver= bammenbe Grrthumer von unten auf raberte.

3ch hatte mir vorgenommen, unter ben Diffions= anstalten auf meinem Sintern, manche Beitrage zur Erfahrungeseelenkunde aufzusammeln und Acht zu geben, wie er und meine Geele ben Afatho= licismus fahren liege und ein Konverfus murbe. 3ch fann es aber feinem Menfchen - auf biefem Abertiffement, aber wohl im erften Bimmer bes Bureau - beibringen, wie fchnell ber Stod als Staubfaben in mich bie fatholischen Unterscheibungolehren einfaete; und fieben und zwanzig Em= pfindungen inkorporirten mir fo viel vom gangen tribentinischen Ronzilium und vom erften Banbe bes Bellarmin, daß ich Abends weber figen noch ewig verdammt werben fonnte. "Den Benfer, fagt' ich, ihr macht mich gar zu fatholisch und ber alleinseligmachenbe Stock und ich geben barüber entzwei!"

Da es vorbei war und mir meine Wicberges burt noch wehe that: ging ich, um nicht darauf zu merken, sehr herum und philosophirte öffentlich Zean Vaul; Papierdrache. 1. Theil. vor allen Leuten: "mit ben schlagenden Sanden wird die Rechtgläubigkeit in den Knaben gefäet und gepflanzt, weiterhin läuft sie wie Hopfen am aufstellenden Stabe hinauf — ich will (bei meinen Hundsschmerzen) damit so viel sagen: der Mensch ist eine wahre Harmonika voll reiner Lehren und Meinungen, die nur gespielet zu werden braucht (wie heute meine Kontrabaßglocke); dieß geschah an Knaben mit den bloßen Händen; allein die Tastaur durch Stäbe ist neuerer Zeiten einmal erfunden worden und wir böhmischen Er=Deisten müssen das zu unsrem größten Nugen gesühlt haben." — "Weine Bekehrung schmerzt mich aber immer ärger und ich wollt", ich könnte nach vier Tagen schon sitzen."

Da nach haller ber Affe fich vom Menschen burch Mangel eines Steißes unterscheibet \*) -

<sup>\*)</sup> Das wiffen aber taufend Menschen nicht, wie uber= haupt die ganze Saller'sche Physiologie, sondern blos ben Damen ift es befannt. Daher wollten Damen

welches weiter kein Vortheil für den Affen ist, der deswegen ewig in seinen Irrthümern und Schissmen gelassen werden muß, und weber in einen Proselyten des Thors noch der Gerechtigkeit umzuarbeiten ist —: so sollte der Wensch sich freuen, daß er einen anhat, und sollte mit ihm als seinem moralischen Gefühle zu mir kommen und sich in

aller Art, auch Ausjungfern und andere weibliche Kronbeamten den Geschlechtscharafter, der Menschen von Thieren auseinanderhält, außerordentlich verzgrößern, nämlich den Steiß, nämtlich blos durch einen parifischen Ditosteiß, welches auch anging. So lange diese Mode währte, war es gewissermaßen — bei einer so vergrößerten Penultima des natürzlichen, und Antipenultima der ganzen Dame, ich meine bei so erheblichen Indossements des natürlichen — ein leichtes Spiel und ein Spaß, eine Dame und eine Aessinn nicht zu vermengen, und ich wußte schon auf zwanzig Schritte, woran ich war; aber diese naturbistorische Mode ist weg und ich mußt mich deswegen, ob ich gleich meinen Busson aus wendig kann, vielen Damen auf 1/1000 Schritte nähern.

meinem Bureau (es kostet ihm ein Weniges) von allen den Sägen überführen lassen, die er zur Seligkeit nothwendig braucht und doch noch bezweiselt.

Denn ich falarire ja bie Leute bagu, nämlich ben besagten Madchenschulmeifter, ber nichts anderes thut und that. 3ch wunschte gang Bohmen mare mit Deiften besaamet; ber Schulmeifter wurb' es umzuschmieben miffen, weil er ift wie ber Bergog Ernft zu Gotha. Wie biefer bie driftlichen Saupt= lehren auf grobe Mungforten pragen bieg: fo balt ber Schulmeifter einen langen Pragftod in Sanben und will verhenkert aufprägen, und mungte feit feinem Umte mehr Papiften als irgend ein Jefuit feit feiner Brofeffe. Satte er benn überhaupt in seiner Normalschule einen andern Mitregenten und Rollaborator, als feinen gegenwärtigen Stock? War letterer nicht bie Deichsel, an ber bie gange vorgespannte Schule zog? Konnte er nicht bie Saftröhre und ber Stechheber genannt werben, bie an ben Kinberrücken auslief und sie mit wissensichastlichem Nahrungsfaft tränkte und burchgoß? Und konnt' er bas nicht genannt werden: war er bann nicht mit einem, ebenso guten, metaphorischen Namen zu belegen, als z. B. mit dem einer fistula eucharistica und eines Labstocks alles Wissens? Und, um vom Stock auf den Schulmeister zu kommen, was wird jest die Welt vom einen auf den andern schließen? und von beiden auf mich, den zeitigen Entrepreneur eines Prügelbureau, das Gemächer genug hat?

Denn ich beschrieb jest blos das dogmatische, aber es ist auch ein juristisches da, wo Erb = und Gerichtsherrn ihren klagenden Unterthanen die nothigsten Urthelschläge geben lassen konnen, es sei nun Interlokutprügel, es sei Desinitivprügel; denn ich habe einen alten Edelmann, der nichts mehr hatte als zwei Papiere, einen Bettelbrief und einen Adelsbrief, und der außer seinen Lehnsleuten Niemand arm gemacht als den Lehnsherrn, näm=

lich fich felbst, baburch wieber gang reich und gludlich gemacht, bag ich ibm jenes Bemach und einen maufefarbenen Stab und mithin bie Erecution ber Gerichtshalter = conclusa wirklich gegeben. Daber fpringt er jest barin herum, und will alle Lebnsleute in ber alten Welt fonderlich ausprügeln, wenn alle Lehnsberrn barin es auch wollen. Das foll= ten fie aber ftunblich - nicht etwan meines wenigen Rugens, fonbern ihrer Ehre und ihrer Gerichts-Lettere follten (bas barf bie verwalter wegen. Billigfeit von ihnen begehren) burchaus mit ben armen Parteien in ihren baufigen Defreten nicht die unverftandliche lateinische Sprache (die hoffentlich immer mehr in unverständliche beutsche Termen wird übersett werden), sondern die allgemeine Natur= sprache reben, welche bie Parteien fo oft felber mit einander üben und in der gerichtlichen Beredfamteit fo leicht ift. Der hiefige Amtmann Scho= bel benkt viel anders und beffer; allein wenn es auf ibn ankame, fo mocht' es feinetwegen bie

juriftifche Welt in Ewigkeit nicht erfahren, bag er für Leute, bie einem Amtmann Depositengelber abverlangen - Leuten, benen man vergeblich vor= halt, bag folde Deposita wie Reichspfanbschaften ungern beimgegeben werben - periodos adversativas zu brechseln mußte, die boch eingriffen nahm nämlich ein rechtliches Informat, bas am Repositorio für Pferbe und Menfchen bing, berunter und infinuirte es zur rechten Tageszeit bem Depositen=Sollizitanten. Solche Elaborazionen auf bem Rucken konnen jebem gefallen. Alsbann entließ er ben Rerl mit berjenigen mahren Ge= laffenheit, die jeder und auch Schobel allzeit hat, wenn er ben Depositengelber = Supplifanten für eine glatte weiße Billardfugel anfieht und feinen rechten Urm als ben langen Quee und ben linken als ben Bock fo an ben Sollizitanten fest, bag bieser burch bie Bewegung, die er vom fremben Rorper auffaffet und burch feinen eignen fortfett, fich am Ende über bie Banbe ber Billarbtafel,

b. i. des eine Treppe hohen Hausplatzes leicht hinausbringt. Jetzt kann mans vielleicht besser fassen, wenn nachher der Sollizitant bei Gelegenheit rühmt, Schödel hab' ihn einigermaßen abgeprügelt und nachher die Treppe hinabgeworfen — welches in der That nichts weniger ist als, der Depositar habe den Deponenten hinabdeponirt.

Sollte nun ein guter Entrepreneur einer Brügelfaktorei, hinter dem vielleicht viel ift, und sein alter Edelmann, der gar nichts mehr hat als einen Aktenstock zum allersummarischsten Verfahren, werth sein, daß sie beide vergeblich darauf vaßten, daß Erbgerichte von Betracht — und lägen sie sieben Meilen von uns beiden ab — ihre Hintersfassen, die jene besagten sieben Meilen fast gratis ablausen mussen \*), zu uns (als der Exekutions-

<sup>\*)</sup> Unter bie unangemeffenen Dienfte ber hinterfaffen gehort bas 1/4, 1/4 bezahlte Botengeben, von bem ber Rittergutbefiger bespotifchen Digbrauch machen konnte,

armee) etwan schicken würben, bamit fie von uns nichts abholten als Prügel? Und wer gebenkt's zu verantworten?

Biele Professionisten, die den ganzen Tag nicht sowohl fremde Welten, als die Schuldenmasse der Ebelleute und Offiziere auszumessen suchen, kamen zu mir und sagten, sie hätten halb gehört, ich wollte für beide diese in meinem Büreau bezahlen: das ist wahr, aber nicht nöthig. Haben denn nicht ehrgeizige Offiziere den Degen von der Wand oder Seite herabgenommen und den Stieselwichser (ob er gleich sein Geld mit zu vielem Trop einsforderte) mit dem Degen — wie denn schon bei

wenn er wollte; aber jum größten Glud (ich fann mir's nicht erklaren) will er's niemals, fonbern er lagt erftlich ben Sintersaffen selten (vielleicht wödentlich nicht über fiebenmal), und zweitens nur in so wichtigen Bedürfniffen Botenlaufen, als die z. B. find, wenn er ihn 3 Stunden in die Stadt abfendet, damit er ihm für 1 Krenger Tabak hole.

ben Spartern bie Waffen zugleich Belb gewesen - baburch abgezahlt, bag fie bem Bichfer bamit soviel aufzählten, bis es ihm selber nicht zu wenig war? Und follte jener Landfaffe ber einzige fein, in beffen Stube ich felber mit mar, und ber an feine große Bflicht bachte und bem Mannefchneiber, ber für feine bloße Arbeit und fein bloßes Nota Gelb begehrte, bennoch feine eiferne Elle aus ben Sanben jog, um ben Manneschneiber mit bem nämlichen Maage abzumeffen, womit er ihn und feine Rleiber gemeffen batte? Und faß ich nicht brei Ellen bavon und mabnte ben Schneiber an, über eine folche antife Bezahlung außer fich zu fommen und überhaupt zu bedenken, daß bas Gelb ber alten Britten auch in langen eifernen Staben bestanden? Gleichwohl wollten fie noch mehr Arbeitelobn baben, außer bem unmetallischen.

Da aber unmöglich ein Cbelmann und Offizier Arme und barin Muskelfrafte genug haben kann, um auf biefe Urt jeden Professionisten redlich zu

befriedigen: so muß ja der Abel und der halbe Generalstab es mit Vergnügen hören, daß ich für beide in meinem Büreau vermittelst ächter spanisscher Rohre und guter Reitveitschen einen Tilsgungsfond (sinking kond) wirklich angelegt — Schuster, Reitsnechte, Sattler, Maurer und jeder wer nicht Grossirer im Leihen ist, sollen nun in mein Lombard laufen und gegen eine Ussignation ihres hohen Schuldners von mir die Bezahslung in Empfang nehmen, die sie mit Recht von einem nicht insolventen Großen erwarten.

Wenn Katholiken gestermelt — Lehrjungen graduirt — junge Evelleute aus dem Pagenstande erhoben — ober auch wenn Wiener Damen auf der Redoute beleidigt werden: so gibt's dabei viele Ceremonien, aber die größte ist eine kleine Ohrsfeige, die bisher von niemand ertheilet wurde als von Menschen. Denn mein Unstern ließ mich nicht eher als vor sechs Wochen meine Ohrsfeigen masch ine ersinden und ausstellen. Sie hat

Banbe für alle Staturen ber Menfchen, folglich nicht fo menige wie Brigreus ober ein indischer Bobe. Mit folden Dafdinen (beren Schlag= werf ber Obrfinger eines Bringen von 21/2 Jahren in Bewegung bringen fann) fonnen freilich allen Wangen auf unferm Planeten in ber furze= ften Beit und mit ber fleinsten Rraft bie wichtig= ften Empfindungen zugeführt werben, und wenn bas gange mannliche Wien bas gange weibliche Wien beleidigt batte: fo wollt' ich mit meiner Maschine in 3 Stunden jenes ftrafen und biefes repräfentiren. 3ch verhoffe alfo, man werbe mir und meiner Mafchine bie Firmelungs= und andere Dhrfeigen gutommen laffen. Bill ergablt in feinen "Vorlesungen über bie fantische Philosophie" eine Beschichte, die ibm niemand erzählte als ich. Denn ich war gerabe mit in Gottingen und im Streite. Der Mofelaner fagte, Rant habe Recht - ber Dieberfachse schüttelte feinen Ropf ein wenig bagu, und nachher (aber mit anbern Dusteln) ben

Ropf bes Mofelaners viel ftarfer. Man muß noch vorher bas philosophische Alxiom wiffen, baß bie Metaphpfik nirgends wohnet als im Ropfe ber Menschen, ber ihr Mäusethurm, Papageienbauer, Grabierhaus und Mirafulatorium ober Burchifches Bunberbauschen ift. Daber mußten beibe Litis ganten vor allen Dingen, jeber nach bem meta= phofischen Gehäuse bes andern, nach bem Ropfe fangen, folglich - ba feine andere Sandhaben und hentel an ihm find - blos nach beffen Man ftelle fich jest beibe mit ihren Fingern ale mit Schmudnabeln in ben geg= nerischen haaren vor, bie wie Speichen gur Drehung bes Ropfes als eines Kammrabes und Drehfreuzes bienen konnten und mußten. Das find nun eben bie periftaltischen Bewegungen bes Sauptes, bie ber Denfer am andern gur Ber= bauung feiner Unterscheibungelehren veranstaltet. In ber That, wenn schnelle Bewegungen bes Ropfes (wie beim Schwindel) in ihm bas Blut

aufthürmen und mithin die Absonderung des zur Aufklärung nöthigen Nervensafts verdoppeln: so that der Moselaner am Niedersachsen und dieser an jenem was er nur konnte, mit der Hand (sobald sie nicht darüber schrieb), um die reine Bernunft des Moselaners und des Niedersachsen zu kritisten, und die Antinomie und Heteronomie der reinen Bernünstler war fast so größer wie die der reinen Bernünstler war fast so größer wie die der reinen Bernünstles felbst.

Das zwang mich, ein vortreffliches philosophissches Disputatorium meinem Büreau einzusbauen. Bisher wurde wahrhaftig noch wenig zur Widerlegung der Kantianer gethan und es war keine unverfälschte Logik da, die Zeno mit einer zu geschlossenen Faust verglich (wie die Beserbsamkeit mit einer offinen, weil sie vielleicht immer etwas hineinhaben will); aber ich darf ganze phislosophische Schulen, in die Kant lyrische Unordnung hinein gespielt, ein wenig ersuchen, in mein Disputatorium und zum Respondens darin zu kom-

men, ber hoffentlich gang bes Teufels ift in ber hauptreparatur ganger fommenber Schulen; mahrhaftig die jest lebenden Spftematifer follten fich zu ben Reisebiäten erbieten und bie Jenaischen Recenfenten jum Respondens schicken, an beffen Urm richtige Zenonische Logik fitt und in Bewe= gung ift; ber Respondens murbe ber Belt auffallen und bienen mit feiner petrificirten Fauft, weil er biefen Rauf als eine Leuchtfugel auf Ran= tianer wurfe und ihn ber Wahrheit liebe als einen Thürklopfer, mit bem fle an kantische Leiber beftig anhämmert, und weil er jeben Finger zu ftechenben Zeigefingern auf ben Wahrheitofteg ausftredte. Solden Respondenten rubmet man nachber mit Bergnugen nach, bag fie nicht mit poetifchen Figuren und nichtsbeweisenden Bilbern gu überzeugen gewußt, sonbern mit etwas befferem, am allerwenigsten mit Grunden, fonbern, wie (nach Roffelt in Salle) ben gemeinen Leuten bie Grunbe, bie ber Gelehrte vor ihnen zum Glauben an eine

Offenbarung voraus hat, burch einen übernatürslichen Einbruck vom Werthe biefer Offenbarung vergütet wird: so theilt der sichtende Respondens nicht sowohl Gründe als heftige Eindrücke aus und widersteht der kantischen Metaphysik und Moral mit Frakturen, theils mit einfachen, theils mit doppelten, theils mit bloßer Knochensplitterung. Dann wird sich Kant graßgrün darüber ärgern; aber es ist ja wider seine ganze Moral, und ich treibe doch mein handwerk in meinem Bureau nur immer ärger, wie man sogleich sehen wird.

Ich schlage nämlich die Soldateska halb todt, um ihr das liebe Leben zu erhalten so gut ich kann. Es ist vielleicht nicht die schlechteske Einrichtung bei vielen Leeren, daß die Offiziere den Gemeinen — da man jetzt Blattern, Best und Biehseuche einimpst — auch die übrigen Krankheiten und die ganze Bathologie inokuliren dürsen. Durch das Medium der Einimpsung erleiden gewiß alle Krankheiten die wohlthätigste Brechung. Es ist daher

gang natürlich, bag ich aus ben Mortalitätstabellen ber Armeen febr leicht erfah, wie gut es ift, bag ber gemeine Solbat burch Krummschliegen, Blutfpeien und Schwindel, burch Stock und Degen, Schwindsucht, Leiftenbrüche zc. inofulirt erhalt und mithin ganglich außer Gefahr gefest wirb, biefe Rrantheiten auf bem gefährlichen Wege ber Unftedung, Angeburt zc. aufzufangen. Allerdings schoß ich felber mit bei Leichen, bie wegen und nach folden Inokulazionen boch beerdigt wurden, und nicht allein die Blatterneinimpfung forbert Tobesopfer als Leibzoll ein; aber bei Ginimpfungen vertauscht man boch die Dezimation gegen bie Ben= tefimation, und bann fonnen Ober- und Unterfelbicheer nicht barein reben.

Sollte und wollte nun nicht der Wehrstand einem armen Teufel von Prügeloffizianten (er wollt' er ware ein reicher Teufel), der in sein Büreau schon ein Inokulazionshospitälchen eingemauert, die ganze Kollatur und Spedition bieser Bean Paul; Papierdrache. 1. Theil.

Dienstkrankheiten zuwenden? Es wäre vom Regimentsmedikus in einem Baar Tagen auszurechnen, wie viel ein Gemeiner Brügel vonnöthen hätte, bis er Schwindsucht, Brüche und alles hätte — man werfe mir ½ von den Urlaubsgeldern und selten eine alte Montur aus, so faß' ich meine 1½ Ellen lange Lanzette an und impse unfäglich ein und mit schreiendem Erfolg, weil die Patientenmiliz vor und in der Kur wie gewöhnlich fasten müßte und nichts verzehren dürste als die ordentliche Löhnung und das Kommisbrod.

Benn zuweilen ber Bater ober ber Hofmeister bas Kind geschlagen, so versäumt die Mutter ober ber Bater seine Pflicht daburch nicht, daß sie ober er Repetent im Prügeln wird; allein in welchen Arten von Schlägen sperr' ich der Belt mein Repetitorium auf? eigentlich in allen. — Ich war niemals in Abrede, daß ein Flügel meines Bürau in eine Junker-Benssonstalt oder in ein abeliges Pädagogium umzugießen ist — denn

man mußte gar nicht wiffen, mas ein "Bubenjuchtmeister" (fo nannte man fonst abelige hofmeifter) zu allen Beiten fein foll, und bag ich ibm, war' ich fein abeliger Scholarcha, nichts begablen murbe und konnte, ale bie von feiner fofratifden Bebammenmethobe gerfpringenben Stode; man mußte ferner gar nicht wiffen, bag bie ritterlichen Turnierübungen, benen fonft fogenannte "Brugelfnechte" beimobnten, burch bie ietigen Sausinformationen gang erfett und fopirt werben muffen, benen mithin etwas Alehnliches beizumohnen bat, und bag man biefes Aehnliche einen abeligen Sofmeifter nennen fann, menn man mich und bas baierische Schuldirettorium \*) anfahren wollte, weil wir beibe überrebet find, bag ein Schulbafel ober Stod vielleicht

<sup>\*)</sup> Sollen ba pabagogische Brugel ausgetheilt werben: fo muß ein Memorial bem furfürstlichen Schulbiref: torio übergeben und bem Reftorat wieder von biefem

nichts geringeres ist, als ein wahrer bunner, wiewol unorganisirter Mentor und Edufationsrath
und la Bonne. — Es kann ohne Eigenlob gestanden werden, daß meine vier adelige Eleven,
die ich sonst insormirte und fristrte und die dieses
schlechte Avertissement an ihren guten betagten
Lehrer erinnern soll, doch selber den größten Bortheil (in Bergleichung mit mir) davon hatten, daß
ich mir aus ihren Köpsen und Haaren allmälig
in den Lektionsstunden drei weiche mausefarbene
Stutzperücken zusammenzupste, wovon ich noch eine
auf habe, wiewol der Perükenstock die andern auf
hat zum Andenken dieses meines Seidenbaus—
benn ich entlaubte den Kopf von außen sehr, um
die Früchte innen schneller zu reisen, wie man

kommunicirt werben, bamit es Bericht erstatte. Erst alsbann kann Serenissimus die Zahl ber Prügel, die erziehen follen, resolviren. Allge. deutsche Bibliosthef. B. 70.

im August bas nämliche aus ben nämlichen Grunben mit bem Weinftod thut. Und mas hab' ich ober ein anberer benn babei eingebuget, bag ich mabrend meiner Che - bie blos eine fortgefeste Sausinformation ber Frau fein foll - bie Bier= telftunden meiner Erbogung allzeit, mir und anbern zum Beften, bamit bingebracht, bag ich aus bem Saubte meiner Gattin mit ben blogen Fingern (wie mit Febergangelden) fo viel Saare aushob, als ich und Shtes in Baris") burchaus brauchten? Und wenn ich befagte haar-Ergerpte wirflich ohne hinsicht auf die Rebellion an ben besagten Parifer versandt hatte: wurde mir ber nicht ein recht icon baraus gestricttes Portrait meiner abgeblatteten Frau zurudspedirt haben? Ich wollte aber, biefe Digression batte fich in biefes Avertiffement bereingeschickt.

<sup>\*)</sup> Der im Palais royal Portraits verfauft, Die aus Menschenhaaren gemacht find.

Sollen überhaupt Bauern beim Treibjagen halb ober mehr erschlagen werben, will ein Mann von Stande seinem Bedienten oder einem Sattsiker, der nicht werth ist erstochen zu werden, oder die römische Kirche ganzen Kapiteln und Konfraternitäten Striemen, Inzisionen, surunkusibse, zhstische und andere Verlehungen aufnöttigen und aushändigen: so bin ich hoffentlich so gut da wie mein Avertissement, und in der Zeitungs-Expedition ist von meiner Prügel-Expedition viel nähere Nachricht zu erfragen, und es werden (hofft die Welt) die Landstände heuer keine Steuer auf die Prügel legen lassen.

Georg Dehrmann u. Compagnie.

## 2. Gcene.

Die Rede, worin der Cenfel auf unserer Maskerade hinlänglich dargethan, daß er gar nicht eristire.

Die ganze Redoute kam natürlicherweise außer sich und das Orchester aus dem Oreiachteltakt, als der Teusel in einem röthlichen Mantel zur Thüre hineinguckte und nachher hineinschritt. Er hatte eine kurze Kanzel unter dem Arm, wie es Bielen beim Auseinanderslattern des Mantels vorkam; allein ich war einmal bei Gelegenheit in Italien herumgewesen und sah den Augenblick, daß die tragbare h. Stätte weiter nichts war, als die dem Benediktinerkloster vom Monte Cassino gesstohlene Sella stereoratoria und exploratoria. Weine zuschauenden Leser können vielleicht den

Berfolg faum abpaffen, und fo ging's uns Dasten auch, bis endlich ber Satan feinen apostolischen Stuhl beftieg und barauf ben gegenwärtigen Rontroversfermon ablegte, ben ich gang und gar vergeffen habe. Es gibt baber für ben Theil von Europa, ber zu meinen Lefern gerechnet wird, vielleicht feinen gludlichern Bufall als ben, bag ich biesen Abend auf ber Reboute gerade nichts beffe= res machen wollte, als einen bohnifchen Polizei= fommiffarius mit Schreibtafel und Bleiftift, um Rafe und Ganfe und ben gangen Martt ein wenig aufzuschreiben: benn nun fonnt' ich ben Bleiftift fpipen und bamit ftatt ber Ganfe bie Rafualrebe nicht fowol zu Papier bringen als zu Pergament-Ein harpfner neben mir wollte mich freilich überholen und notirte die Hauptcontenta ber Rebe auf feinen Fingernägeln auf und hoffte, Ragel und Contenta maren nicht zu furg; aber bie billigften Bucherluftigen und Gelehrten burften mohl ben Barpfner, wenn er mit feinem Ragel-Brotokoll gebruckt anlandet, vor meinen Augen auslachen und mich vorziehen.

3ch wüßte nicht weswegen ich biese frembe Arbeit (ba ich bekanntlich fo viel eigne liegen habe) batte bruden laffen follen, wenn ich's nicht barum thate, ber Welt einmal burch Thatfachen zu beweisen, wie weit die Aufklarung icon ift: aller Teufel und ber Teufel felbst glaubt feinen Teufel mehr. Die Barometer fteigen in gang Europa, obgleich noch breite Bolfenflügel unbeweglich fich zwischen die Erbe und die Sonne lagern; aber in furgem wird ber himmel bie Bolfen einschlucken und uns mit einem großen nacten Tage anftrablen. Dann follte man aber auch wochenlang bavon reben, bag biefe Hufflarung ja blos bas Rind gewiffer außerorbentlicher Ropfe ift, bie ihrentwegen an ihre Schreibpulte gingen und ba allen Benfer fchrieben, theils eigne Reben, theils folgende bes Teufels felbft:

Auffallende Karaktermasken und Spipenmasken! Bor allen Dingen muß ich Ihnen betheuern, daß ich keinen Menschen aus dem Saale zu holen komme und es soll sich Niemand meinetwegen abängstigen: sondern ich will blos eine ausgeweckte Katechismuspredigt von meiner Nichteristenz heruntershalten und nachher wie jeder andere mir die Maskensreiheit nehmen, mit sämmtlichen Damen bescheiden vor- und nachzutanzen — es sei nun polnisch oder englisch oder nordamerikanisch.

Man muß sich vom Sastwirthe wo ich logire, keinen Augenblick irre machen lassen: benn ich hab' ihn selber irre gemacht und er wird mich auf dem heutigen Nachtzettel getrost für einen Amsterdamer Juden und zwar für einen Beschneiber ausgeben, weil ich ihm meine Krallen ins Gesicht hielt und fragte, ob er noch keine langen Beschneibungs-Nägel gesehen. Aber hossentlich sieht jede Maske, daß ich der Teusel din und meine Horner untersscheiden mich hinlänglich von den Herren und mein

Pferbefuß von ben Damen, meines Schwanzes nicht einmal zu gebenken, ben ich bie Ranzel hinunterschlage und mit bem ich meine Prediger-Aftion in etwas verstärken will.

Gleichwol reift' ich burch öftreichische Dörfer, wo ich ben Lenten nicht so viel beizubringen versmochte, daß ich kein Lutheraner ober Reger wäre. Wenn sie aber erfahren werden, wer ich wirklich gewesen: so werden ste es bereuen, daß sie mich nicht glimpslicher behandelt, und ich ließ ihnen's aus Unwillen durch Fuhrleute zurücksagen.

Ich hatte allerdings (das ist schwer zu verhehlen) mit meinem aufgeweckten Beweise, daß ich
nicht eristire, wohl besser in eine Rirche als in
diesen Saal hineingepasset; in jene wollen nur
wiederum Sie nicht passen und gehen; ich konnte
mir aber niemals auf meine matten Kanzelgaben
so lächerlich viel einbilden, um zu erwarten, daß
bie große Welt meinetwegen eine Ausnahme machen und wirklich vor einer Kirche aussteigen

werbe, blos um ben Teufel barin predigen boren. Auf folche Buborer fann in Paris fich fein Rirchenredner freuen, ber nicht völlig gewiß ift, bag er bie Babe im bochften Grabe befite, Bott zu laftern; verschiedene Befeffene pflegen ba jährlich (nach Mercier) in ber h. Rapelle an ber Charfreitagnacht, wo man zu ihrer Genefung Rubera vom b. Rreuze auslegt, Gott zu laftern aber mit fo weniger Erbauung für unbefeffene Barifer, ale briefen fie Gott; einmal bingegen blasphemirte einer fo außerorbentlich und fo geschickt, daß im andern Jahr die ganze große Welt vorgefahren fam und bem befeffenen Sprecher als einem Bourbaloue in feiner Urt zuhorchen wollte. Der befeffene Satyrifus mar aber gar nicht mehr zu haben ober ichon exorcifirt.

Das Orchester soll unter meinem Predigen weiter spielen; und wir beide bringen dadurch ein zufälliges Melodrama heraus, indem ich sehr rede und agire, und indem das Orchester um dieses Reben und Agiren musikalisches Laubwerk und Fruchtgehang herumsett. Dabei kann noch obenstein der Chorton meiner Predigt hart und friedlich an dem Kammerton der Instrumente nebenherspringen.

Bor ungefähr 10 Jahren waren in jeder Ecke Deutschlands Theologen truppweise im Ropf= und Faustkampse begriffen, ob ich eristire. Biele besiahten es; und ich that's selber. Ja ich trieb's so weit, daß ich in das Dintensaß, womit Luther mich geworsen, neue Dinte schüttete und damit verschiedene Brochüren und Traktate für meine Eristenz zusammenschrieb; aber Buchhändler und Markthelser glauben noch heute, es wären verschiedene Arbeiten von Stadtpfarrern und Subbiakonussen, und selbst die Mietauer Recensenten konnten wegen der Berkeperungen und Schmäshungen nicht anders, womit ich besagte Brochüren durchsalze. Diese Bücherschreiberei schraubte erst den Irrthum, daß ich existire, recht tief in mich

ein und ich munbere mich jest, bag mir wieber geholfen werben konnen. Aber Rant half mir, biefer Untidrift für bie Metaphpfit, biefer Defflas ber Philosophie. Denn ich hatte feine Rritif ber reinen Bernunft noch nicht bis jum Bogen Ma burchgelaufen und wollte fie erft tollationiren, weil bei meinem Buchbandler baufig taftrirte Ausgaben zu baben find - als ich fcon mertte, wie wenig ich existirte, und mich reueten, wie es icheint, meine Subbigfongt = Broduren und bie Stinkfugeln, bie ich baraus in beterobore Schlafrode bineingeschoffen. Dan fann fich vorftellen - ba fcon ein gottingifcher Stubent, ber boch wirflich (wie aus Gottingen verfichert wirb) war, burch Rant Zweifel feiner Existenz einfog und auch an biefen Zweifeln umfam - wie bas Buch mich angreifen mußte, ber ich nicht einmal, wie ber Göttinger, eine Erifteng batte, fonbern nichts. mar. 3ch ichof vom Geffel auf und fpazierte auf und nieber und hielt meine konvergirenden Sande

ftraff vor mir voraus und pichte ben Blid auf fie: "ein Elend aber ift's und bleibts, fagt' ich, bag ein ehrliches unschuldiges Wefen gange Jubi= leen und a parte post-Ewigkeiten lang mit fich umgeben fann und boch erft barnach und nicht eber von blutfremben Leuten erfahren muß, bag an ihm felber binten und vornen gar nichts ift. Der Genker hole sowohl bie freien Landeskinder in Ralbaa als bie bafige inhaftirte Jubenschaft, bie mir zuerft meine Eriftenz weißgemacht und aufgeheftet und weiter tein Denich: nachher wollten's Urmenkatecheten und Baifenhausprediger und Früh = und Besperprediger auch nachmachen und pfahlten mich in meinen Irrthum nur immer fefter ein. Aber am jungften Tage foll weitläufig aus ber Sache gesprochen werben: ich werbe gange Domfapitel und Oberfonsistorien fragen ob's nicht ibre Bflicht war, mir und anbern Intereffenten nicht verhalten, bag ich ein falbaifches Meteor ware - ein optischer Betrug - ein Berierbild -

ein Ehren= und fein wirkliches Mitglieb - ein pium desiderium."

Während dieses Selbstgesprächs sah' ich meine Gestalt im Spiegel mit mir auf= und abspringen: "wer (fragt' ich entsetzlich erboset) gestikulirt mir da im Spiegel nach? Willst du mir, du Gestalt, auch mein Dasein vorspiegeln und machest mich beswegen nach? Ober mach ich vielleicht dich nach? Und welchen Schwanz hör' ich auf der Stube herumbürsten und schleisen, thut's deiner oder meiner?" Dieses philosophischen Salpetersfraßes wegen, der mich immer dunner beitzte und zersetze, versügt' ich mich in die Kaiserlichen Erblande und schauete da der Universalgeschichte zu, wie auch der Reichshistorie und der Geschichte der Menscheit.

Auf dem Postkissen konnt' ich der Sache und dem Kart kälter nachdenken und wurde immer mehr überzeugt, daß ich auf jeden Fall nicht existitete — welches für ganze Korporazionen und

"bollifche Feuerflubs" ein fataler Streich fein mag. Es wurde heute Abends fein Domino Einen Sprung thun fonnen, wenn ich fo lange auf meiner Sact-Rangel bleiben und reben wollte bis ich alle bie Einwendungen, die man von einem Jahrhundert jum andern gegen meine Nichteriftenz ausgesonnen, völlig niebergerungen batte; aber ich werb' es ba= burch wieder einbringen, daß ich - weil es ohne= bin schlechte Ehre mare, wenn ber Teufel gang ber fübhollandischen Synobe nachbliebe, die einen Breis von fünf und breißig Dufaten auf die beste Biberlegung bes Prieftleiischen Buchs "von ben Berfälschungen bes Chriftenthums" aussette, - bag ich, fag' ich, eine Quaterne im Lanbeslotto jum Preis für bie beste Schrift verheiße und ausstelle, welche gegen fo viele und hundertjährige Schein= grunbe und noch altere Eregeten mit ben beften Grunden barthut, bag ich nimmermehr existire, und nachher will ich mit ber Sand bes Baifenjungen

Sean Daul ; Papierdrache. 1. Theil.

gum größten Schaben bes Lottobirektors bie Quaterne schon hervorziehen.

Natürlicherweise ichloß ich auf bem Boftfiffen folgenbermaßen, aber viel weitläufiger: ein Rantigner, ber ben Teufel laugnen wollte, mußte lateinisch reben und auf ober unter bem Ratheber vielleicht fcliegen: ",, Wenn ber Satan mein Dp= ponens fein wollte, wie ich nicht hoffe, fo konnt' er feinen Leib und fein 3ch babei zu nichts und zu feinem einzigen Einwurfe gebrauchen. Denn ware fein Rorper auch fein paraftatifder, fo wurde ber bofe Feind boch allemal fich als einen fo guten empirischen Realisten zeigen, bag er wüßte und fagte, ein Rorper fei blos eine Dobififation ber Sinnlichkeit ober eine Borftellung, von ber außerhalb und jenseits ber Borftellung nichts ju finden ift, und vom unbekannten &, bas bem Phanomen feines Leibes unterliegt, von biefem Je ne sais quoi, biefer unfichtbaren Sonnenfinfterniß, diefem beimlichen Zeugungetheil bes

Scheins weiß ber Teufel nicht mehr wie vom Nichts felbft. 3ch nahm an, er habe feinen paraftatischen Leib; aber er hat noch bazu einen, wie er felbft am beften weiß, und alle Saare, Sorner und Rlauen an ihm find alfo gar nur ber Schein eines Scheins, worüber ein ehrlicher fetter Reicheftabter fich tobt wundern und tobt benten möchte. Gbensowenig kann ber Teufel, wenn er flug ift (wie wohl zu vermutben), auf feine Seele fugen und fich folden Disputatoren pro gradu entgegenhalten wollen, die feine Erifteng geradezu abläug= nen. Denn follte bem Satan aus ber Rritif ber reinen Bernunft gang unbefannt fein, baß fein 3ch - bas bem Bewußtsein, wie ein gufammengelotheter Rlumpe, bem Linfenglas bes Scharffinns aber wie ein wimmelnber Wurmschleim vortommt recht gut eine Reibe Gubftangen fein tonne, unter benen bas Bewußtfein und ber Gebanke wie ein Reibeschant berumläuft, und bag folglich bar= aus eher alles andere als ein geschickter Schluß. auf Personalität ber Seele zu erwarten sei. Ob nun Ungewißheit der Personalität und Ungewißheit der Existenz sehr verschieden sei und ob wenigstens eine solche Verschiedenheit einem Wesen, das recht sehr sein will, viel fruchte: das kann ich und die Kantische Schule oder Universität mit Vergnügen den Teusel selbst beantworten lassen, der gewiß nicht lügen wird, wenn er existirt; und wenn er nicht existirt, so hab' ich ohnehin und ohne ihn gewonnen."

Der Graduirte hat ganz recht; ich würde mich aber über unsere Glaubensgenoffenschaft noch mehr freuen, wenn er hatte anmerken wollen, daß ich ja niemals sein Opponens gewesen, sondern hier nur ein Selbstgespräch gemacht, worin ich und er unmöglich anders denn als singirte Wesen auftreten konnten, und ich versechte offenbar hier im Resboutensaal gerade die Meinung des Kantianers selbst.

Der Bater Merz und feine Mastopeibruber, lachen bie beften Kantianer und mich felber aus,

und beharren auf meiner Existenz, weil, predigen sie, Ihr Dasein nur zu klar bas meinige in sich schließe. Es ist ungemein schlecht, daß diese Batres auf die Herren oder Chapeaux\*) so gut wie auf die Damen oder Koessüren zielen; es soll mich

<sup>\*) 3</sup>ch munichte nicht, bag bie Damen bie Gewohnheit verließen, une Manneperfonen Chapeaux ober Gute ju nennen, ba fie vielleicht nichts ift, ale ein leberbleibfel einer anberen in ben Ritterzeiten, wo man Belm fur Ritter fagte; baher man auch bohmifche Rrone für bohmifchen Ronig fagt. Uebrigens fonnen une freilich bie Damen fragen, warum fie une biefen alten Ramen nicht entziehen follen, ba wir ihnen langft einen andern, ben fie von ben altern Deutschen fo haufig befamen, namlich Spinn= roden ober Runfeln, nicht mehr geben wollen? 3ch wollte erftlich, bas mare freilich nicht mahr, und zweitens, bie Damen trugen jest felber feine Chapeaux: fo fonnte - wie beim gangen Cicero nichts zu Gevatter ftant als feine Rafenwarze noch immer ber but ber Taufpathe unferes gangen Gefdlechtes fortbleiben.

aber wenig anfechten, und ich will hier mit ben Gerren zuerst und allein reben und von ihnen Gründe vorführen, über die ber Pater Merz die Sande verwundernd zusammenschlagen muß und benen er eingestehen wird, daß von Ihrem Dasein noch gar kein Schluß auf meines zu folgern stehe.

Und so mach' ichs mit ben Damen auch, aber erft nachher.

Es war eine Zeit, wo die Theologen den Teufel zum Archäus und Kreisdirektor der Menschen, zur Aorte ihres Ideenspstems, zum Kalkanten ihrer Lunge und deren Reden, und zur Essig= mutter ihrer Sünden machten: inzwischen schwieg ich dazu still bis sie es auch thaten; allein ich wurde auf meiner Reise mit drei regulirten Chorshern in der Oberpfalz, mit hundert Mendikanten in Baiern und einem englischen Fräulein, mit dem Prodatarius in Rom und einer ganzen Konvokation Galgenpatres und Missionärs bekannt, die wieder sämmtlich sagten und sich darauf wollten köpfen

lassen, die Sache ware bennoch so und der Teufel regire jeden. Und wollte man den B. Merz, den M. Mastus und den Prediger Sautermeister durch eine ordentliche Kommission darüber befragen lassen, so würde man gewistlich hören, was sie glauben, nämlich das Nämliche. Ging' es nach diesen Leuten: so würd' ich wirklich existiren, weil Sie, meine Herrn, ohne meine Einwirkung wenig versmöchten, nämlich weder Ihr heutiges Siegen noch Ihr heutiges Reden; aber ich stehe beswegen da, um zu beweisen, daß Sie das ganz gut ohne den Teusel können.

Das historische Gemälbe, das ich jetzt aus der Tasche bringe, hab' ich in Berlin gemacht und ich stütze mich auf diesen gemalten Sorites jetzt allein, denn es stellt das vor, was wir alle vorstellen, nämlich eine Redoute. Sie sehen hier, wie aller Henker — im hintergrunde allein mehr als zwanzig Wann — darauf siegt, sogar über henkerinnen. Ich habe bei dieser gemalten Redoute gar nichts

vergeffen, nicht einmal bie Liebhaber, bie erft Dublirichritte gum Ungriff thun; auf bem Sopha aber feben Sie einen, ber ichon bie erfte Barallele um bie Dame zieht, und ich wollte, ich fonnte bie gemalte Thure ins Seitenzimmer auffverren, fo murben Gie feinen Bruber gar auf ben Rnieen in ber britten Parallele graben finben. Es war nimmermehr zu malen: fonft batte ich von ber fiebenten Dame, bie ich in einem Rebenkabi= nette verberge, bie Besatung b. i. ihre Tugend gezeichnet, wie biefe einen gang rühmlichen Abzug aus biefer weiblichen Feftung mit klingenbem Spiel, fliegender Fahne, brennender Lunte und mit einer Rugel im Munde erftritt und balt; die balb bemo= lirte Dame aber mare gang mohl zu malen gewesen. Bas machte ber Teufel indeffen bei biefer gemalten Redoute? Bas er bei ben ungemalten und auch ber heutigen macht, blos ben Daler, und mahr= lich weiter gar nichts. Sollten benn bie bunbert baierischen Mendikanten und ber romische Broba=

tarius und fo entfetlich viel Galgenpatres und ber P. Merg nicht einzusehen vermögen, bag bie gemalten herren auf meiner gemalten Redoute weder den Borfat noch die Bollführung ihrer Belagerung mir aufzurechnen baben, fondern gang ihren guten Unlagen, ber guten Rultur berfelben und hundert beffern Dingen? 3ch will feten, Sie, meine wirklichen Gerren, wollten ben gemalten nachher nachschlagen: fonnt' es ber Gewiffenerath Frant meiner Ginwirfung, ohne besoffen gu fein, beimeffen? und fonnt' er fogar bann vergeffen, baß Sie ja viel gereiset und mit allen fünf Sinnen gereifet, bag Gie nicht alle frangofische Romane ohne Aufmerksamfeit gelefen, nicht einmal alle deutsche Boefien, und bag überhaupt junges Blut und alter Wein genug im Saale ift? Thats aber boch ber Bewiffensrath: fo wurd' ers leiber machen wie ber Pobel, ber fonft bie Siege und Eroberungen bes Marschalls von Luremburg nicht seinem Ropf anschrieb, sonbern meinem, und ber-

aus feinem vorgeblichen Batt mit mir bie übrigen Batte mit andern Fürsten ber Welt ermachfen ließ. 3ch wenigstens-enthielt mich folder Fehl= schluffe von jeber und ber Teufel beruft fich bier auf jeben ber ihn kennt, ob er nicht allezeit und bei jeder schicklichen Belegenheit die Menschen lobte, was recht war, und gerabezu geftand, bag ibre Unlagen und noch mehr ihr Unbau gut genug waren und icon für fich allein alle bie Thaten gang wohl bervorzutreiben vermöchten, die fo viele gern für ein bloges Berbienft meiner Ginblafung und Ginwirkung ausgaben. Rann Jemand in biefem bellen Gaale auftreten und fagen, bag ich jemals in ben Fehler berer Generale gefallen, welche bie Siege, die ihre Truppen allein erfochten, ihrem eignen vorgeblichen Ginfluffe zulegen? Wenigstens fann ich mich auf gar nichts besinnen. Was vollends ben etwanigen Fang anlangt, ben Gie nach ber beutigen Barforcejagt nach herzen auf langen Burichwagen nach Saufe fahren werben, fo ift er

ein solcher Beweis Ihrer Kunst, das Obergeswehr des Amors zu handhaben, daß ein Weltzgeistlicher, der alles vielmehr mir zuschreibt, nicht blos dem Böbel gleicht, der das glückliche Erlegen von vielem Wilde aus dem Pakt des Jägers mit mir erklärt, sondern auch von Ihnen insgesammt gerichtlich in der That belangt werden kann, so viel ich wenigstens von Verbalinjurien verstehe.

Die Weltgeistlichen follten ohnehin nur froh sein, daß manche Herrn zuweilen wirkliche Siege gewinnen: benn wahrhaftig es tritt ohnehin die Wahrheit in Gestalt einer Dame oft genug auf, um alle die unzähligen Siege, benen ein Herr blos durch seine Zunge Dasein gab, ihm durch das nämliche Glied wieder zu nehmen, als daß noch gar die Lüge in Gestalt eines Weltgeistlichen aufzuziehen brauchte, um dem besagten Herrn auch die Siege abzustreiten, die er offenbar nicht blos mit seiner Zunge und Lunge gewann; und es sollte mich freuen, wenn ich hörte, daß es

einem und bem andern nicht gleichgültig wäre, daß man ihm nicht nur die Eroberungen, die er sich zuschreibt, sondern auch die, die er machte, abzusprechen versucht. Zest aber mag die gelehrte und schöne Welt selbst beurtheilen, wie es mit meiner Existenz aussehen möge, da an einem so wichtigen vorgeblichen Beweise derselben, nämlich meiner Einwirkung, gar nichts ist.

Ich wollte, Ihre S. T. Eltern ständen mit um mich herum: so könnt' ichs ihnen vielleicht ausstreiten, wenn sie es für eine Bersuchung des Teufels und nicht des Bergnügens halten wollen, daß heute recht viele von Ihnen sich die Schwindsucht nicht ohne Ruhm antrinken und antanzen; denn wahrhaftig der Einzige, den ich heute zur Schwindssucht zu verführen Zeit genug habe, din ich blos selbst und ich din nur noch nicht von der ReiseKanzel herunter.

Da es wohl keinen edlern Zweig bes Biges gibt, besonders keinen für Redouten schicklichern, als mabre 3 weibeutigfeiten, bie man wohl mit Recht bie Steifgeburten bes Biges, bie Rove pelbut ber Schamhaftigfeit und ber erlaubten Schamlofigfeit, und ben Schnepfenbred für feinern Beschmad nennen barf: fo wundert es mich niemale, bag man mich für ben Soufleur berfelben fo oft ausgegeben und ben witigften und schlimmften Dlasten faft wenig mehr Berbienft babei gelaffen als bas ber Publikazion; benn ein fleißiger Forfcher ber mittleren Geschichte (man will mich zu sehr bereben, ich sei einer) ift es überhaupt schon gewohnt, große Belehrfamkeit und großes Benie (wie z. B. bem Rampanella \*), Joh. Pifus von Mirandola und andern widerfuhr) zu Fabrikaten und Inspirationen bes Teufels machen zu hören und in unfern Tagen und Redouten hat man's offentlich gar nicht mehr zu widerlegen nothig.

<sup>\*)</sup> Der wegen bes Berbachts ber Zauberei eine 35 ftun= bige Folter ausstanb.

Ich wollte die Damen würden nicht ungeduls dig: benn in funf Minuten kann ich ja mit ihnen reben und es ift nur noch ein äußerst elender Einwurf abzufertigen.

Diefer fam mir nach einer Magisterpromotion, ich meine beim Magisterschmauß zu Ohren und ich wollte, bas gange grabuirte Tabafsfollegium fonnte bier mich ibn wiberlegen boren, weil's bamals im Trunke wirklich keiner konnte. Die Dagifter = Chrestomathie fragte: wienach Sie ober andere altere Leute barauf batten fallen fonnen, meinen Namen fo oft zu gitiren, wenn ich gar nicht mare, und ob wohl ein vernünftiger Mann bem Teufel angesonnen batte, ihn zu holen, wenn ibm bie jum Solen nothige Erifteng abgingen. lleber folche Fragen aber hab' ich und bas gelehrte Europa allezeit febr gelacht. Denn fo gut bie Boeten ihre Unrufung ber Mufen, Die nirgenbe find, ungern aufgeben: ebenfo fann ber rebenbe Profaist im gemeinen Leben bie Unrufung bes

Teufele niemale fahren laffen und folche rednerische Figuren fonnen von feinem Runftrichter gang verworfen werben. Der Sprachgebrauch, mich zu nennen ohne mich zu glauben, ift eine ber richtig= ften Affomobationen nach bem gemeinen Pobel, ber die Sache noch glaubt, und ich murbe, wenn ich mit gemeinen Leuten sprache, mir nicht merten laffen, bag ich nicht exi= ftirte - eine Affomobation, die Leute von Stand überhaupt blos ben Aposteln abgeborgt, von benen es burch neuere Theologen binlänglich erwiesen ift, daß fie mich hundertmal allegirt, aber fein einzigesmal geglaubt haben, und es ift nur leiber fein neues Testament jest im Dastenfaale gu haben.

Es gibt aber eine noch weit wichtigere Urfache bes Allegats meines Namens, über bie ich mit Berwunderung noch kein einziges gründlich abgefaßtes physiologisches Blatt in die Sände bekommen: es ist nämlich an dem kabalistischen Borgeben,

baß manche Namen (3. B. Schemhamphorasch) außerordentliche Rrafte verbergen und außern, wirf= lich etwas Wahres und von meinem Namen will man bas allgemein behaupten. 3ch gefteh' es, wenn ich bebente, bag ich vom Borte Abrafa= babra die größte Gewißheit habe, es beile, diminuendo ausgesprochen, bas Fieber: fo hab' ich wenigstens etwas Unaloges, aus und nach bem ich mir's erflaren fann, wienach es gar wohl mog= lich fein konne, bag mein Dame bas heftigfte Fieber, bas bie Welt fennt, ben Born, wenn man jenen oft in ben Mund nimmt, wirklich fo gut zu beben vermöge, ale man überall vorgiebt; und es konnte ja ein Alter fich burch bloges Berfagen bes Abc's, bas nicht einmal ein Ramen ift, vom Borne erlofen. Ich bestärfe mich noch baburch, baß je heftiger und gefährlicher bas Scharlach = und Fledfieber bes Bornes ift - welches man ben Augenblid aus bem Phantafiren bes Ba= gienten vermerten fann - orbentlicherweise auch

mein Rame in befto größerer und wieberholter Dofis genommen wirb, auf bie nachher ber Breghafte bie Materia peccans burch bunbert Setre= tionen von fich giebt; g. B. bei einem fleinen Unwillen muß man blos "ber Teufel!" hochstens "alle Teufel!" gebrauchen; -- biefe Dofis aber wurde viel zu wenig verfangen, wenn ichon mabrer Born ba mare, und bier murb' ich ju einem "Satan und einer höllischen Grogmutter und allen Schoden Millionen Teufel" fogar noch ein adjuvans von einigen Donnerwettern, Bligen und Sagel fegen, weil bie Beilfrafte ber elettrifchen Da= terie fo groß find; - aber völlige Sundemuth ift ftete bebenklich und ich habe Batienten bavon gefeben, bei benen es fogar ichlecht anichlug, bag fie fich "von allen Teufeln fortführen und gerreißen und zerschliten ließen," ob biese gleich noch bas einzige svezifische Mittel bagegen finb. 3m Ganzen aber bleibt ber Teufel immer offizinell.

Aus allem aber werben Sie immer mehr ges Sean Paul; Papierdrache 1. Theil. 16

wahr werben, was Sie von meinem Dasein eigent= lich zu benken haben und Sie werben sich, merk' ich, stärker auf die Seite berer neigen, die mit mir der Meinung sind, daß ich schwerlich anders= wo als in den Köpsen der Furchtsamen und auf gegenwärtiger Kanzel, die leider wie ein Duer= sattel aussieht und heute doch mein Stativ vor= stellen soll, existiren könne. Darum bestreit' ich aber nicht, sondern ich din selbst dasür, daß dem= ungeachtet von mir, wie von allen Tugenden und sogar von der Keuschheit, der Name wirklich existire und daß Seinige wirke.

Der Teufel hat jest bas Bergnügen, sich zu Ihnen zu wenden, meine Damen, und er verhofft, baß Sie, so fehr Sie auch mit Ihrem Dasein guter Engel ihres beweisen mögen, doch damit nicht der bösen ihres werden erhärten wollen: es hätte Niemand größern Schaden davon, als gegen-wärtiger Kanzelreduer selbst.

Es ift fein Wunder, bag mir oft bas Berg

und bie Augen brachen, wenn ich binter einem Dbelist von Beren = Inquisitionsaften und binter einem Rongreß von juriftischen und theologischen Damonologen fag und allem bem Unfinn zuborte, ben fie mir und ber Welt weißmachen wollten; ich gesteh' es freilich, ich ließ oft gar nicht mit mir reben und ich bin baufig zu jahzornig; aber menn folde Spitbuben eintunken und binfdreiben, meine Eriftenz erhelle aus ber Erifteng folcher Damen nur gar zu fonnenflar, welche gaubern, und benen man die Erifteng baburch nehmen fonne, bag man fie abbrat, und wenn fie von folden töbtlichen Schreibereien burch nichts abzubringen find: was foll man, wenn man ein philanthropifches und fosmopolitisches Wefen, g. B. ber Teufel ift, bei folden Umftanden machen? Um allerschicklichften freilich eine Rede auf einem Masfenballe, in ber man mit mehr als menschlichem -Scharffinn hervorbricht und fich vor bem Tange an die Damen mit guten Beweisen wendet, bag

thre eigne Zanberei von Niemand weniger herrühre, als vom Beweisführer ober Teufel selbst. Sie werden aber nachher selbst entscheiden, wenigstens noch sehr einer weitern Brüfung es bedürftig sinden, ob Sie bei solchen Umständen in der That aufzugreisen und todtzubraten sind.

Hätten bie alten Theologen und Juristen nur Einmal selber auf einer Redoute getanzt, so hätten sie unmöglich die Maskenbälle und die Blocksbergsischen Hexenspnoden für zweierlei ansehen können, wie sie handgreislich gethan; sie hätten es unmöglich ganz übersehen können, daß beide sich ja in nichts absondern als im Orte, — daß auf beiden die Damen entsesslich tanzen und halb wie besessen, und mithin halb wie vernünstig, — daß sie sich auf beiden mit Verlarfungen in fremde Gestalten und Thiere belustigen, — daß sie für beide vorher sich salben mit Pomaden und Wassern und Seisen — daß sie auf beide nicht zu Fuß, sondern durch die Luft abreisen, wozu freilich nicht die zwei Teusels-

roffufe, fonbern blos bie fechzebn eines Boftquas auslangen, - bag ber Teufel mit feiner allegorifden Roble = Daste, um ben fle auf beiden tangen, weiter nichts ift, als ein und ber andere begunftigte Chapeau, - baf fie auf beiben fich umtaufen laffen, aber freilich nicht mit profaifdem Baffer, - bag bie Unabaptiftinnen nachher auf beiben ben allergrößten Spag haben fonnen und wollen und bie allerfleinfte Tugend,und bag ber fogenannte Gottfeibeiuns noch auf feiner von beiben mitgetangt, wie Gie fich ja felber erinnern muffen, und bag ich fogar in bie beutige nur bereingelaufen, um auf biefen elenben Querfattel zu fpringen und ba gegen folchen verfluchten Unfinn ein ober ein Paar garm fanonen abzubrennen.

Es thut mir Schaben, bag bie Konzipienten und Seger bieses Unfinns längst begraben find: ich kann sie jest nicht mit Ihnen zu ihrer Beschämung konfrontiren und sie nicht von Ihnen belebren laffen, ob eine von Ihnen noch auf einer Dasferabe mit bem Satan getangt, es fei nun eine Menuet, ober eine Anglaife, ober es fei einen wutbenben Schleifer, und ob's beute nicht zum er= stenmale geschehe. Und eben so erbiet' ich mich auch, Beugen aufzubringen, die fein Bericht abweifen fann (weil'e bie Professioniften gum Glude felber find, bie bie Cachen genabt und geleimt), bag Sie bie beutigen Berwandlungen in Thierund Baubergeftalten, bie man allen Bauberinnen fo febr vorrudt, auf feine Beife burch einen Bertrag mit mir überfommen haben, fonbern burch einen mit ben zeugenben Professionisten felbit; und was die Lykanthropen = Maske anlangt, in beren Bolfeklaue bort eine weibliche Sand ge= fommen und die jest ihren Bunfch bezahlt: fo bitt' ich ben gangen Saal, fie gu befühlen. es ift flar ein alter Wolfspelz vom Bolfstreiben vor acht Jahren, und man fann mich mahrlich nicht barein mengen, sonbern blos ben Rurschner.

3d verhehl' es nicht, Sie find wirklich Bauberinnen und trennen in nichts fich von benen älterer Zeiten als barin, bag Sie nicht eingeafchert werben; allein wir wollen mit einander einmuthig untersuchen, ob biese Zauberei mohl mein Dasein und meinen Ginfluß beglaubige. Wenn ich in altern Zeiten Marren ftubiren wollte und in großen Barticen : fo fab ich mich orbentlicherweise nur nach einer großen weiblichen Schonheit um, weil eine folde allemal einen ganzen Rometenschweif von folden Geschöpfen nach fich schleift; - ich fette bie menschliche Bienenfonigin in die boble Sand und ber gange Immenschwarm flog und braufte une beiben bintenbrein. Co ging ich oft in Liffabon bem Rerl burch alle Gaffen nach, in beffen Sanden ein Stänglein voll angeketteter Da= pageien mar und an beffen Fugen nachhupfenbe Affen gefuppelt waren und ber biefes narrifche Berfonale feilbot; ich fauft' ihm aber nichts bavon ab. Go einem Rerl gleicht eine große Schonheit. Ein Clend ift's nur, bag große Rafultiften aus folden Baubereien nicht flug werben konnen. Solche Manner ftellen fich vore Lesevult und finben im Augustin 1. 18 de civitate dei c. 17. bag in Italien viele Beren ben Baffagiere bie menschliche Gestalt nehmen und ben mensch= lichen Berftand laffen, bamit biefe transfubstanzirte Baffagiers vor bem Bfluge und vor bem heuwagen fo lange ziehen, bis fie wieber integrum restituiret find; - folche Fatul= tiften feben ferner mit Augen, bag bie Bauberinnen neuerer Beiten es noch jest mit ben feinen herrn fo maden, nur baf fie umgefehrt ihnen menschlichen Berftant nehmen und bie menschliche Geftalt laffen und fo in biefer ge= laffenen Gestalt bie Dienste von frères servants ihnen abfordern. 3ch fage, biefe Fakultisten und felbft ber Defan feben beibes und laffen nicht mit fich reben, sondern reben felbst und geben mich für ben versteckten Berfaffer folder Bermandlun=

gen aus, die zulett zu einer Berwandlung der Bauberinnen selbst ausschlagen, wenn Berbranntwerden eine ist. So wird, meine Damen, theils
Ihnen, theils dem Satan von Fakultisten mitgefahren! Sollte denn keiner von diesen juristischen
Bratenköchen mit auf der beutigen Maskerade
sein und es jest mit seinen Ohren ersahren konnen, daß der Teusel, weit entsernt der Mitarbeiter einer solchen zauberischen Berwandlung zu
sein, vielmehr seit einer Viertelstunde selbst durch
eine gegenwärtige Zauberin auf seinem PredigtGestelle ist verwandelt worden? und ich werd' es
nachber berjenigen in die Hand schreiben, in die
ich verliebt geworden, sammt meinen rechtlichen
Entscheidungsgründen.

Es ist bekannt genug, daß die Blicke einer Zauberin viel tödtlicher als Arfenik oder als die verurtheilenden Blicke eines Monarchen sind, und in Kaschau wurden anno 1615 zwei heren zu Pulver gebrannt, die 150 Kinder und 60 Erwachsene

tobtgemacht batten. Aber foll benn ich wiber mein Wiffen und Willen zu biefer morberischen Firma gefchlagen werben ? und fchrieb benn eine gange Damenloge jemals fich : ber Teufel & Compagnie? burfen Sie fagen, bag ich Ihre Augen mit ben Bliden gelaben, womit Sie aus Ihrem Stechhelme bervor, wie man fleht, biese Berren gliederweise erlegen; wie ich benn felbst nicht auszunehmen bin? Konnen Sie mir ober anbern ein Blatt Ba= pier vorweisen, auf bem Sie fich mir mit Ihrem schminkenden Blute verschrieben, blos weil Ihre Worte bekanntlich die magische Rraft besitzen, bem, ber fie bort, wie einen Dieb auf feine Stelle anzufnüpfen und zu kitten? Und mas bas zaubernbe Nestelknüpfen anlangt: fo haben's hoffentlich bie un= zähligen Gelehrten babin gebracht, bag man beutzutage Spag verfteht, von St. Jago be Compoftell an bis nach Bielgorob - und Ernft verfteht man fast auch ichon in verschiedenen Residengstäbten.

Ganze Seffionen machten sich mir verächtlich, wenn sie die Unempfindlichkeit, die Zauberinnen gegen Verwundungen bewiesen, zu einem Beweise meiner Eristenz und Einwirfung verkehrten. Denn die Sessionen legten dadurch gar zu deutlich an den Tag, wie wenig sie in Ihre Gesellschaft kämen, weil sie sonst wüsten, daß die Unempfindlichkeit, mit der Sie sich vom Amor die tiefsten Wunden stechen lassen, nichts weniger als ein Werk meines Einslusses, sondern blos Ihrer Masken ist.

Sonst barbirte man ben Zauberinnen bie Haare herab, weil ich brinnen faße und badurch wirkte. Es ist aber so verflucht erlogen als irgend etwas. Denn ich kann vielmehr Kaution und Bürgschaft leisten, baß Sie, wenn Sie sich auf einen Stuhl und in einem Pubermantel hersfehren und Ihnen einer von uns mit einer kurzen Scheere bas Pultbach ober bie Haar Man-

schette\*) herunterschöre, die die Augenbraunen verdoppelt und bedeckt — gerade erst dann am allerärgsten bezaubern wurden. Was wurde aber nachher ber arme Teufel bafür können? Und soll

<sup>\*)</sup> Dir gefällt, bie Bahrheit ju fagen, biefes mobifche Stirnblatt aus Saaren, wenn es anbere weit genug berabgebachet ift, weit mehr, ale bem Teufel. Die= fer fceint nicht zu bebenten, bag biefer Saar= Ror= bon und Sof um bie Sonne, wenn bagu noch bie zwei Quaften und Scharpen ber Seitenhaare gethan werben, bem Frauengimmer ben Bortheil gemahrt, bag man niemals gewiß weiß, fieht man beffen Ropf von vornen ober von hinten. Und überhaupt fallt es mir auf, bag man von S. Spfes im Palais royal fo viel Rühmens macht, weil er Bortraits aus Menfchenhaaren verfauft, ba boch unfere Damen wirfliche leben bige Befichter blos aus ihren Saaren offenbar formiren, wie ich mich benn, ohne Ruhm zu melben, auf bas Beficht meiner eigenen Frau berufe, in bas ich noch einen fleinen Schnurr= und Rnebelbart gepicht und bas ich fo gang haren gemadit.

funftigbin nicht beffer mit ihm umgesprungen werben?

Es läßt fich bisputiren, ob Sie barum zu versbrennen find, weil Sie wie alle Zauberinnen, wenn man Sie ins Wasser wurfe, nicht untersinken. Ist benn bieses Obenschwimmen bei ber Wasserprobe mehr eine Wirkung bes Teusels, als Ihrer Plopsebern und Schwimmblasen, ich meine Ibrer Robben und Boussanten? Und hätten nicht ganze Schöppenstühle sich sonst barnach bei Putziungsern und Sydraulisern erkundigen sollen?

Ueberhaupt ift aus ben besten Abzeichen ber Hexerei nichts sestes zu schließen, benn sie veränsbern sich zu sehr. Sonst vermochten nur bie ältesten Damen in ber Stadt als weibliche Archaismen zu beheren; — allein jeht bezaubern Sie schon ungemein, ungeachtet wir alle sehen, baß Sie wirklich noch in ber Blüthe Ihrer Jahre, Ihrer Wangen und Ihrer Masken sind, und es ist freilich in mancher hinsicht ein recht erhebliches

Broblem. - Noch mehr: fonft merkten es bie Gerichtschreiber in allen Berenprotofollen an, baß bie Bere burch ben Teufel bas Bermogen zu wei= nen eingebufet; jest ftebt's anbere. Jest figen in vielen Romanen und Stabten gange Reichoftanb= ichaften von Mannern, welche ein fatalas Beficht machen und fagen, bag ibrer Frauen ibres ibnen mit nichts fo viel anbabe, als mit ben Augen, burch beren Bafferfunft fie bie fdwerften Da= ichinen, besonders ben Mann fo außerorbentlich geschickt zu treiben vermögen. Bon folchen maf= ferigen Meteoren ift bernach bie größte Bauberei niemals febr fern. Es mare aber fcblecht vom Teufel gebacht, wenn er noch beforgen wollte, bag' bie brei driftlichen Ronfessionsverwandten biefe Thranen = Brauerei ihrer Ronfeffioneverwandtinnen noch ibm anrechnen wollten, und nicht ber Thrä= nenbrufe; ja fogar ben Drufen ber conjunctiva, ber hornhaut, ber Thranenfaruntel und ben Deibomifden Drufen; benn Janin bat wohl bie

Sache gut genug auseinandergelegt und Sie muffen ja alle feine von Selle verdeutschten "Betrachetungen über's Auge," 1788, gelesen haben.

Die alten Damonologen bestanben barauf, bag eine Schone, die baufig in die Rirche ginge und mit großer Undacht barinnen verweilte, es nicht ihres Taufbundes, fondern wegen eines Bundes mit bem Teufel thate; baber man bamale Betschwestern fo gut wie Atheisten briet. S. hermes felbft (welches zu verwundern) schickte neulich bie Dleinung in bie Buchbruckerei, bag bas Beten schöner mache und bag er bas aus ben fatholischen Befichtern erfebe, mithin muß er beten für ein neues Mittel ber weiblichen Bauberei und ber weißen Magie fo vieler Gefichter anschauen Der Teufel ift aber in feinem Gewiffen rein, er ift fich bewußt, bag er niemals ein Lockvogel zum Gebet gemefen; und wie wenig Saltung überhaupt bie gange Prafumgion gehabt, fieht man in unfern Tagen, wo bie Damen, die fich auf Bezauberung

legen, viel weniger Gebete thun als — er= hören.

Ich muß bei dieser Gelegenheit die Chre eines jungen Grasen retten, ben wir alle wohl kennen und von dem man überall die Berläumdung herumsbeut, er habe in Italien einmal eine ganze Viertelsstunde gebetet. Diese Nachrede wird häusig geglaubt und da Niemand die eigentlichen Umstände seines Gebetes weiß: so ist ohnehin kein Mensch menschenfreundlich genug, zur gelindern Hernerneutik zu greisen und etwan von seinem gräslichen Nebenmenschen anzunehmen, er habe es blos aus Spaß gethan. In Genova\*) war's und zum Glücke war ich Augenzeuge davon, aber zum Unglück auch Gelegenheitsursache bavon. Die Batres des Oras

<sup>\*)</sup> S. Repflere Reifen: Die Patres Oratorii erlauben in ihrem Garten Dame, Schach und Billard gu fpielen, aber blos um Gebete, Baternofter n. Der verlierenbe Spieler muß bann vor einem Marienbilbe

thor einen hübschen Garten, wo Jeder Sonntagsnachmittags Schach und Billard spielen dars, aber
blos (und das ist das fatalste) um Gebete, um
Ave Maria und dergleichen. Ich habe noch keinen
Menschen gesehen, der so unglücklich spielte, wie
der Graf jenen Abend — oder so glücklich wie
ich: denn ich war sein Gegenspieler. Ich beruse
mich auf den Frater Marqueur, ob der Graf mehr
als fünf Bälle gemacht, ob er sich nicht eilfmal
verlausen und ob seine Löcher zu zählen; ich machte
ihn deswegen ganz natürlich viermal matsch, brachte
die Bartie einmal zum Innestehen und gewann
die übrigen alle. Biele Batres schwuren daher
und sagten, ich spielte nicht anders wie der leben-

niederfnieen und ihm die Gebete ausgahlen, die er verspielte. Und auf diese geschickte Beise entwöhnen bie Batres die Menschen vom Spielen, wie durch Beitreichen mit Wermuth die Mutter den Saugling vom Saugen.

Scan Paul ; Papierdrache. 1. Theil.

bige Teufel felbft, wiewohl ich ja auch nichts an= beres war. Nun mußte ber fallite Graf an bie Abtragung feiner andachtigen Spielschuld geben. und wir zogen ihm alle hintendrein und horten gu, mas er betete; ungludlicherweise mochte auch fein Bebienter mit hintenbrein gezogen fein, und biesem ift's Schuld zu geben, bag man in Deutsch= land bie Sache weiß. Dich bunft aber, fo wie ich bie Sache erzählt, ift ber Graf bei Gutbenfen= ben großentheils entschuldigt, bag er, obgleich er auf Reisen war, boch gebetet, und es war mobl nicht anders zu machen. Bwar hatt' ihn zum Ge= bet, weil's eine Spielschuld war, nach ben Befeben fein Benfer, ber eben fonft unter bie Richter geborte, nothigen konnen; allein feine Ugnaten follten bebenken, bag feine Chre außerorbentlich babei im Spiele war: und ein Ebelmann fann bas längste Gebet nirgends ablehnen, sobalb es eine Ehren = und Spielschulb ift. Daber mar's ibm nicht einmal anzufinnen, es baburch wieber

gut zu machen, daß er (und er that's doch) auf dem Postwagen entsetzlich fluchte, und der piemonstesische Schwager konnte ohnehin auf seinem Bocke keinen einzigen Fluch exponiren und vertiren. Uebrigens bin ich an diesem Beten so wenig als an dem der Zauberinnen schuld, sondern blos mein gutes Glück.

Auf solche Gründe nun steuer' ich mich, wenn ich an meinem Dasein zweiste. Unmöglich kann hierin Mönchen und Orthodoxen mehr zu glauben sein, als dem Teufel selbst, der es doch hoffentlich am ersten wissen müßte, daß er existirte. Ich müßte alsdann doch das Selbstgefühl des Daseins haben, das, soviel ich und die Philosophie bemerken, schlechterdings keinem einzigen lebendigen Wesen abgeht.

Nun mag ber exegetische Kampfplat wieder ber Tanzplat werden und ich will von meinem Kontroverspostament hinunterspringen und die Nacht vertanzen. Den Damen wird doch noch versprochen, daß eine hübsche Widerlegung der verdammten theologischen Lüge, als ob der Teufel ganz kalter Natur und nicht einmal warm anzufühlen sei — beiläusig eingeschoben werden soll, aber unmöglich auf dieser Kanzel." —

Alls ein Kreuzersomöbiant hab' ich die Supplik großer Gulden = und Mard'orkomödianten in
mein Theater lassen müssen und wollen. Zetzt
muß schon wider alles hinaus, nicht des bloßen
Groschens wegen, den ich für jeden Bogen erhebe,
sondern der Tugend wegen, die im nächsten Zwischenakt agiren und debütiren will und hinter der
— wenn ich meinem und fremdem Urtheil trauen
soll — doch wenig oder nichts ist. Ich will auf
keine Weise der Tugend etwas nehmen; aber ich
kann doch meine Ueberzeugung nicht so sehr verleugnen, daß ich sie für etwas besseres ausgäbe
als für die Gesundheit der Seele. Nun weiß je-

ber Chymifer, Glasmacher, Bergmann und Brofelfionift fo gut wie fein Bopfifus, baf feine Sandthierung feiner torperlichen Befundheit ichabe; allein er leget Arbeiten, Die fein Leben erhalten, nicht beswegen unvernünftig nieber, weil fie es auch verfürgen. Gerabe fo fann man hoffen, daß ber Lehr=, Wehr= und Nährstand sich nicht burch Renntnig bes Schabens, ben feine Lebensart feiner geiftigen Gefundheit ober Tugend bringt, von biefer Lebensart werbe abreigen und abgerren laffen, und mich bunft, bie Menschen baben uns niemals Unlag gegeben, ihnen etwas fo unbebachtes zuzutrauen: auch bringen große forverliche Bortheile es wieber ein, wenn ber Kaufmann feine Seele von Eigennut und Beig inficiren lagt, ber Weltmann von Falschheit, ber Wolluftling von Wolluft, ber Gefanbte von Ranken, ber Minifter von Barte und ber Konfistorialrath (beffen Tochter ich freilich babe) von allem auf einmal. Inzwischen beden bie Menschen über biefe nothwendigen

Rontusionen und Schrammen der Seele solchebreite Pflaster, daß es Kasuisten rühren sollte: gerade wie der gedachte Prosessionist, der sich auf eine Art frank macht, sich auf sede andere krank zu machen scheuet, wie der Säuser seinen Leib nicht vor Wein, aber wohl vor Zugwind und Erkältung zu verwahren sucht: ebenso machen sich viele ein Gewissen daraus, andere Laster zu begehen als die nöthigsten und gewohnten, und der Stolze besehdet die Lüge, der Geizige die Unordnung, der Sinnliche die Grausamkeit, und der Autor, dem zur Uebung der Tugend die Flügel abgehn, strengt wenigstens zu ihrem Lob die Federn an. Rurz die ganze beste Welt ist gut genug und es kömmt keine bessere nach.

## 3. Scene.

Pes außerordentlichen Professors Vorlesung aus dem Staatsrecht über die Krönungsfeierlichkeiten.

Ich seh' jest erft, daß ich gar ein Buch zu machen angefangen; aber darauf kann ich mich wenig einlassen, da jest blos an die baierische Kreuzerkomödie gedacht werden muß, um derenswillen das ganze deutsche und slavische Publikum seit sechs Uhr zu meiner Berwunderung bei mir sist und die es anschauen will. Wär' ich aber so dumm und schabte eine hohe Eismüge \*) aus, und

<sup>\*)</sup> Die Aerzte brauchen Mugen von Gis gegen Ropf fcmergen und Bahufinn.

feste fle bem Bublifum auf ben Ropf, um es wieberberzuftellen, weil es feit meinem Prologus, wie jener Korinthier, die traurige fire Idee und Meinung bat, auf meinem Buche einer Romobie zuzuseben und zwar einer baierischen, ungeachtet offenbar nichts bavon ba ift; fo wurde mir ber Refonvaleszent (es mare bas nämliche, wenn ich ftatt ber Gismute auch beftige Burgangen brauchte) wie jener Rorinthier feine Genefung Teufels Dant wiffen und ich hatte nichts bavon. Rezensenten aber, bie mir fritische Sand= und Beinschellen ober infamirende Salbeisen umzulegen vorhaben, follen es bleiben laffen und bedenken, daß ber buch= machenbe Menfch, bem fie biemit beiwollen, auf fein Wort ein freier Mann und nirgenbe ift als in einem noch freiern Reichsborf in Schwaben, wo er feinen herrn über fich erkennt als Raifer und Reich und wer etwa fonft will. Das fdmabische Reichsborf felbft - biefes Rompetengftud und Familiengut ber Gottin Freiheit - follte froh

fein, daß es mich hat. Denn es fann ein zweiter Rofenbluth von ihm einmal fingen, was der erfte (nach Wagenseil) 1447 von Nürnberg fang:

D Rurnberg, bu eble Fled, Deiner Ehren Bolg ftedt am 3med, Den hat die Weisheit baran geschoffen, Die Wahrheit ift in bir entsproffen.

Der zweite Rosenbluth muß aber segen: "O Reichsborf w." und ber Ehrenbolz ist, wie ich merke, Niemand wie ich.

Aber es steht ein außerordentlicher Professor schon in der Kulisse angekleidet, der heraus will um seine zwanzigste Vorlesung über das Staatserecht vor Niemand zu halten als vor der ganzen Welt. Ich wehr' es ihm nicht, weil er sagt, er sei kein Kursürstenerianer und noch weniger ein Kürstenerianer.

## Meine Berren!

heute wollt' ich gar nicht lefen, aber ber Famulus vergaß es Ihnen zu fagen. Wir ftebenim 1000sten Paragraph und in der Note X. 3ch habe mich seit meiner Professur häusig gegen die hergebrachten Krönungöseierlichkeiten erklärt; aber die größten europäischen Höse nehmen den Schein an, als ob sie um diese meine Inhibitoriales gar nichts wüßten und fahren immer fort. Daher sahr' ich meines Ortes auch fort, aber in solchen Bor-lesungen blos.

So oft ich las, baß die Bölfer am Oronofo teinen anders zum Kaziquen oder Anführer inverstieren als durch die größten Martern — durch zersschneidendes Geiseln, worüber ihm kein Seufzer freisteht — durch Brennen — durch Räuchern — durch sechzigtausend giftige Ameisen, nämlich durch 60,000 Bisse derselben: so las ich weiter und dachte auf alle Fälle, den Unterthan werden und müssen sie hoffentlich zehnmal ärger skarisiziren als den Kaziquen, weil diese peinigende Bildung zum Gehorchen noch nöthiger als zum Besehlen ist. Es wurde aber wahrhaftig kein Nadelstich

und feine Rontufion bagu verbraucht, und außerorbentliche Professoren sollten biefes auf ihren Lehrgestellen ben Bolfern am Oronofo aufe empfindlichfte vorwerfen - besonders ben Bolfern am-Rhein. Diese machen es um tein haar beffer und ich fag' es frei jebem Menfchen, er mag auf meine Sommervorlesungen pranumerirt haben ober nicht. Es fann leiber nicht verhehlet werben, ber Bedacht, ben man auf die Bildung ber Kronprinzen nimmt, ift groß, aber auf bie ihrer Unterthanen namlich auch auf eine, bie in marternben Exergigien besteht - finnt fein Benter. 3ch gefteh' es, es bat feinen Ruten und wir Landstinder fonnen uns gemiffermaßen barüber freuen, bag bie beutschen Sofe (fo gut wie ein amerikanischer) ibre Rronpringen fo auffallend bilben und qualen, und baburch, bag orbentlich ber gange Rammerberrn= und Sofmarschallftab fast bazu eingerichtet ift, burch unaufhörliche Abhartungen und Berfagungen aus einem fronerbenben Rorper und

Beift jenes fatonifche Betrefatt zu machen, bas in unfern Beiten fo felten und nirgenbe (ausgenom= men auf ben Stufen bes Ibrone) unentbebrlicher ift, ale auf ber Spine beffelben - eben baburch. fag' ich, fommt unfere Bringenerziehung ber altperfischen und ägnytischen vielleicht fehr nabe. noch weiter (vielleicht zu weit) treiben wir bie Mortififazion, wenn wir ben Rron-Afzeffiften gar mit Bergnugungen übergießen und foltern und baburch ben Freubenbecher in ben Brechbecher \*) vermanbeln, ber einen fast unbeilbaren Lebensedel erregt. 3d will nicht untersuchen, ob nicht bie lettere Bugung burch Freuden über bie Grenzen einer erlaubten Abbartung fcpreite; aber warum wird benn nicht auch bas Bolf burch folche Disziplin für ben Thron erzogen? 3ch will gar nicht forbern, bag man es auch ber barteften Mortifi=

<sup>\*)</sup> Gewiffe mit Brechweinstein verfeste Becher, aus benen jedes Getrant Brechen macht.

fazion, ber burch Freubenüberfüllung, unterwerfe, obgleich Xerres die Babylonier burch Rabinets= orbres und fonigliche Resolutionen zu Dufif und Schwelgen anhielt, um fich ihre Beherrschung ju erleichtern; aber auf foviel fann jeber Profeffor und Bubligift beharren, bag wenigstens bie fleineren Bonitengen, bie in feinem Uebermaag als bem ber Schmerzen besteben, befonders am Rronungstage bem Bolfe angeboten und zugewogen werben. Bisber that's fein Menfc, es mußte benn in Frantfurt am Main bei ber Kronung geschehen fein welches ich leiber nicht wiffen fann - benn ich ärgerte mich zu fehr, ba - als ich gerabe am erften Babltage in Frankfurt binein wollte bie Reichestadt und ber funfundzwanzigfte und fechsundzwanzigste Baragraph bes erften Rapitels ber golbnen Bulle ohne Bedenten zu mir fagten, ich burfte jest nicht binein. Bar' ich weniger beleidiget worben, sowohl von ber goldnen Bulle als von ber Stabt: fo mar ich ficher bis gur

Krönung in der lettern dageblieben und hatte alles mit angesehen so gut wie ein Gefandter und könnte mich in meiner heutigen Vorlesung recht gut darauf beziehen.

Bon ben Reierlichkeiten anderer Rronungen aber weiß ich gang gewiß, baß fie nichts taugen; man betrachte nur, um nicht zu weit in bie antebiluvianische Raiferhiftorie gurudzulaufen, die Rronungen eines Auguft's, Dero ic. neuerer Beiten und felbft bis zu ben fonftantinopolitanischen Rai-Dieg verfaete Reime, bie in bie jetigen Rebellionen aufschießen. Sollte man nicht orbentlich glauben, ber feltfame Gebrauch, ben Gulbi= gungetag gerabe zu einem Rirmestag für bas Bolt umzuprägen, mare ben Griechinnen abgeborgt, bie über ben neuen Stlaven, wenn er gum erftenmale über bie Schwelle trat, oben Blumen und Früchte niebergoffen? Und ift bas ber befte Weg, ben man fennt, bas Bolf über fein mabres Berhaltnig mit bem Fürsten symbolisch richtig zu belehren? 3ch

fann bier wie ein Autor bie Fragezeichen verbop= peln: Wodurch lernt bas Bolf bie fünftige Juftig beffer fennen und gewohnen, baburch, bag man am Rronungstag Befangene in bie Stoa ber Befängnisse schickt ober baburch, bag man sie wie bisher baraus abbankt? Und welches ift beffer und gewöhnlicher, einen loszulaffen ober einen angufetten, ber's nicht verbient? - Werben bie Landsfinder wohl ben richtigften Begriff von ber Bermogensteuer und ben neuen Auflagen befommen, wenn man Gelb unter fie ausschleubert, ba es an einem folden Tage wichtiger ift, daß fie in bie Rameralicule ber Rammer fommen und welches einbugen? Go follte ihnen auch ein Benfum bes leibenben Geborfams aufgegeben und ein ganger Ochse nicht ausgetheilt, sondern abgenommen werben. Man follte ben fammtlichen Landständen eini= gen Anlaß zu mahren Gravaminibus geben, (man mocht' es machen wie man wollte), bamit fie bie ältern Rlagfupplifen versuchten und bubiche 3mi=

tationes von ihnen lieferten, wie mit bem Rornelius Nepos auch geschieht. Biele haben (mert' ich) gar feinen Begriff bavon, daß an einem folden Rronunge = und Schulaftus jebes Glieb bes Staats ein Dofimaftifum von Erbulbung liefern follte und fonnte. Staatslehrer wiffen recht gut, was baran ift, bag man an einem folden Tage mit Mufit die Ohren von Leuten magnetifirt, benen die flügern Juben fie bei einer abnlichen Belegenheit vielmehr burchftachen, und bem Bentateuch ift bierin gang zu glauben. Go fann es in ben monarchischen Studienplan wenig paffen, bağ von bürgerlichen Eremplaren verbefferte abelige Auflagen und aus Sauficheinen Abelsbriefe an einem Tage gemacht werben, wo es beibes viel auffallender und gewalthaberischer und rühmlicher mare, wenn einige Minifter bes Antezeffore abgefest und verschiednen vom hohern Abel ihre Orben aus wichtigen unbefannten Urfachen genommen würden.

Bar' ich gar ein Minister und regitirte bie gewöhnliche Rebe bei ber Erbhulbigung: fo fonnt' ich barin (glaub' ich) geradezu ben D. Platner anfallen und fonnte, mit geringerem Berbachte kollegialischen Reides, frangofisch oder beutsch von einer gewiffen Behauptung beffelben behaupten, fie ware fauberes Beug, einfältiges. Denn biefer Doftor rollt fich mit Absicht fo weit von mir und meinem heutigen Aphorismus ab und weg, bag er aus feinem Ratheber berausmeint, am Rronungsund Suldigungstag follte vielmehr bas Bolf feine Menschenfreiheit und fein Berhaltniß zu feinem noch ungefronten Reprafentanten noch einmal fühlen und offenbaren burfen. 3ch wurd' ibn aber als Minifter vielleicht gurechteführen. wurd' ihm fagen, er solle es nicht wünschen, benn es geschähe leiber ichon jum Theil, und ber erfte Tag jeder Regierung wurde, wie ich mir und ihm nicht verhehlen konnte, gar ju offenbar in eine Te deum's- und fcmeichelnbe Spharen-Mufit ge-Sean Paul; Papierdrache. 1 Theil.

fest, bie ben übrigen Tagen gar nicht anpaßte, welche kakophonisches Trauergelaute begehrten fo wie die Romponiften blos bem Inhalte bes erften Verfes die Melodie anmessen und über deren Leiften nachher alle folgenden Berfe fchlagen, und waren ibrer auch so viele wie im langen Dankpfalm. 3ch wurbe fogar lange Stacheln in vielen Gemutbern baburch bazulaffen fuchen, bag ich fragte, ob bas etwas anderes fei, als einem Nero, Tiber und allen fatophonischen Raifern nach bem Leben aleichen, die (gang anders als Titus und August) ben Unfang ihrer Regierung mit berjenigen Milbe und Bergartelung machten, welche bas Bolf gur Ertragung ihres Fortfages fo außerorbentlich Mein Famulus erzählet mir, ich hatte einmal ben Tazitus und Sueton gelesen und weggelegt, und babei ohne mein Biffen gefagt: "zu meiner Verwunderung machten Anfänger auf bem Theater gern heftige und thrannische Rollen, Anfänger auf bem Throne hingegen entgegengesette; mit ber Zeit aber befferten fich beibe fehr und tauschten oft gang" — und es kann fein, nämlich baß es mein Bamulus vernommen.

Inzwischen ftog' ich vielleicht in Wien ober Dresten bem D. Blatner auf und befpreche mich mit ihm unter vier Augen barüber und ein wenig gelehrter als ein Minifter tonnte ober molte. Dies mare mein und fein Bortheil. Denn ich fonnte ibn ausfragen, mas er von ben fo fonberbar beschwerlichen Landtrauern verschiedener Bolfer um ibre Regenten bachte. Die Sparter Schlugen, fich bie Stirne bei einem folden Tobesfall wund und entzwei und verfagten fich Gerichte und Sanbel; aber fie blieben boch ben Megnptern nach, bie bie Landtrauer zu einer Landfaften machten, 72 Sage lang feinen Tropfen Wein zum Trinfen und feis nen Tropfen Baffer jum Baben, und fein Bett jum Schlafen und feinen Ort jum Chebette, fonbern wie gefagt blos zum Schlafen brauchen burften, Freilich treiben's bie Japaner am weiteften, bie

ein Jahr lang feine Rlaue Bieb abichlachten ober zu Markt fahren. Wenn mir nun Platner gefagt batte, was er bavon bachte: fo wurd' ich ihm fagen, bag ich bavon viel andere bachte und fprache, weil ich diese Abmergelungen nicht sowohl für Trauer = ale für Kronungeceremonien, für Borbe= reitungen gur neuen Gulbigung, für bie neue Gulbigung felbit anfabe. Un einem folden Borfdmad ift vielleicht etwas; - einen folden Borfchmad hat die ruffische Braut (und etwas anders als bas haupt und ber Seelenbrautigam und Cheberr eines gangen Staats foll ber Fürft felbit nicht fein), - wenn ber Bräutigam am Ropulationstag bie Beitsche unter feinen Reichsinfignien auffucht - und batte bie romische Braut, bie am nämlichen Tage ein Dofenjoch umnahm, anderer ominofen hierogly= phen ihres fünftigen Stanbes nicht zu ermahnen, ba bie alten Antiquitatenschreiber ihrer ichon er= mähnen.

Bleichwohl muß man bebenten mas man thut,

wenn man über gemiffe Fürften urtheilt, bie allerbinge ihre Regierung nicht mit benjenigen abführenben und ausleerenben Mitteln beginnen, die man hatte erwarten burfen und bie ben gangen Staatsmagen fo febr ausscheuern und fäubern, es fei von giftigen Mineralien ober alten Speifen. Solche Fürften konnen bennoch flug fein und gute Absichten haben. Denn folche Regenten find vielleicht nur gewiffen Argneien gleich, die ich oft einnahm und die die Rrankheit anfänglich vermehren eh' fie fie übermannen und verjagen - ich meine, so febr ihnen auch ber Sof beim Untritt ber Regierung völlige Bermehrung ber fogenannten Glüdfeligfeit bes Lanbes (bie eben beffen größte Rrantheit ift) Schulb zu geben befugt ift, fo zeigt boch bie Mitte und Enbichaft berfelben, wo fie mit mehr Erfolg für die Berminderung und Sebung dieses Siechthums forgen, bag ber Sof feinen Tabel gurudnehmen muffe. - Allerdings muß man mit biefem

Vobe hauszuhalten wissen, und ich kenne selber Fürsten, die alle die Hossnung, die sie anfangs vurch ähnliche sogenannte Beglückung ves Landes machten, dadurch gänzlich täuschten, daß sie bei dieser Beglückung verharrten bis in ihr fünfundstebzigstes Jahr und länger — und ich wünschte nur, der vorige König in Breußen wäre mehr als irgend einer von biesem Tadel auszunehmen.

Da es aber sieben Uhr schlägt und ich schon um 3/4 ankam, so ist's Kollegium aus: und ich soll auch wegreiten."—

Bermöge bes Bergleichs von 1789 ben 6ten Dezember (b. i. bes Prologus) kann mir's meine ganze Lefegemeinde nicht übelnehmen, daß ich auch fle jest mit dem außerordentlichen Professor hinaustreibe; — beim zweiten Akt dieser baierischen Kreuzerkomödie wird alles wieder eingelassen.

Der Zwischenraum zwischen beiben kann zu etwas Befferem, zu etwas Ernsthaftem verwandt

werden, wie man aus den nämlichen Gründen die weinenden Akte der Tragödie oft mit zwischen= spielender lustiger Musik durchschießet.

Denn ohne ein wenig Ernft mas mare unfer fleines Leben? nicht sowohl ein Rinbersviel benn bas foll's eben fein und ber alte Menfch frummt fich wie bie Emigfeitoschlange wieder gur Rindheit nieber, wo er aussproß, wie ein Ionflud nach seinen Wanderungen burch alle Tonarten boch in ber ausklingt, in ber es begann - als ein Marrenfpiel. Da es 7 Uhr ift: fo hab' ich ju wenig Beit es genauer auszuführen, baf bie Erbe eine buntle Rinberftube fein foll, in ber wir larmen und fpielen. Der eine laffet auf fich reiten, ber andere lernt in einem Wagen geben flatt fahren. Das eine Rind fagt, "bu bift ber Müller und ich muß bein Efel fein und bu mußt mich schlagen." Ich fite an einem Tischen und will eine hubsche Sand ichreiben lernen und muß, ob ich gleich mitspielen mochte, mein Spezimen und Benfum (bes Reftore megen) machen, bas "bie baierische Rreugerkomodie" beifet. Gin Nachbard= find fagt, wie ich bore, ber bobe Rinderstuhl fei fein Thron und es muffe ber Raiser und Markgraf fein und es wolle bie übrigen ins Sunde= loch thun; baber ift es auch gut, daß es bie Ruthe feines Baters fatt eines Scepters in Sanben trägt. Die Madchen laffen ein wenig taufen (wenn anders ben Geburteliften zu trauen) und wiegen ihre Puppen in ber Puppenwiege viel zu febr, ohne zu beberzigen, daß die Buppen bavon Ihre Brüber spielen geschickt bumm merben. Soldatens und verfehlen im kleinen Dienst bes Renners Beifall nicht, es find aber nicht Buben genug ba, bamit auch gar bie Unterthanen reprafentiret wurden. Die fleinften Rinder fchreien febr, fle mußten benn ichlafen. Gin Rind ichabt Rreibe zu Semmeln um, weil's ein Bader ift und will bafür entfeslich viel Gelb und Gelbeswerth - ber Räufer foll nämlich mit ben Fingern thun als zählt' er damit etwas hin. Auch andre Zweige des Handels blühen ziemlich und es ist alles zu haben; dieses Alles aber sollten die Kinder nicht in mein Spezimen einwickeln und nicht mein Schreibbuch auseinander reißen. — Dieses gehet Abends eine Stunde vorher vor, eh' der Bater oben mit dem Bescheeren des h. Christs fertig ist. Ich glaube aber, es ist am besten wir spielen nicht lange mehr, sondern lassen uns waschen und fämmen und anziehen: denn Freund Hain muß den Augenblick da sein, um uns aus der Kinderstude in die heil. Christstude abzuholen.

Ende vom ersten Theil ber baierischen Rreuzerkomöbie.

### Fünftes Stud.

Blätter aus dem Tage: und Lebensbuch.

#### Vierzehn - Cags - Platt.

Erstes Stück.

#### Borrede.

Der alte Beuzer, ben nur ein Redner genügsam erheben kann den er felbst gebildet, sagt. in seiner Oratorie: "Ein Mensch kann sehr leicht etwas Geschicktes, besonders eine Vorrede zu einem Vierzehntagsblatt schreiben, wenn er fragt: Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? qnando?" Und das soll auch geschehen.

Erftlich, quis, wer schreibt bas Bierzehntages blatt? Ich felbst; wiewol sich barüber, philosophisch zu reben noch gar sehr bisputiren lässet. Quld, was schreib ich? Ein närrisches Biersehntagsblatt, das einige Basquillen gegen meinen Nächsten enthalten soll. Ich will auf Bunderslichs Papier das abgeriffene Drehhäuschen wieder aufspflanzen \*) und jeden, der darin Sig und Stimme verdient, hineinschieden, z. B. fünstig einmal den halben Rath. Ich will Grandprosos von Sos werden und Niemand schonen, als mich. D ihr Göttinnen für die Gymnasien, ihr Musen, wenn ich meine Hand hinausstrecke und mit unsichtbaren Buchstaden "Mene Mene Tekel Uphrasie" auf irgend einen Thoren schreiben will, so .... stellt mir doch gleich den Stadtvogt hin. Aber ich bin ja erst in der Vorrede.

Ubi, wo wirds geschrieben? Natürlich in hohbergs Saus \*\*) und hinter ber Stadtmauer, Die

<sup>\*)</sup> Bunderlich mar ber Befiger ber Bapiermuhle in Gof; bas Drebbauschen ift ein Etrafort.

<sup>\*\*)</sup> Da wohnte Jean Baul in Bof.

uns alle belagert und blockirt und unsern Lungen frischen Wind abschneidet. Denn die alten Stadtsmauern und Justizbeamten schirmen eben so gut, wo nicht besser gegen Feinde, als die weibliche Brustwehr und der Robben-Berhau gegen Freunde.

Quibus auxillis, burch welche Hulfsmit= tel schreib ich besagtes beliebtes Blatt? Das weiß ber Himmel, sobald es die Herren Otto \*) nicht wissen. Aber biese wissen's eben, und alles, was sie mir erzählen, werb' ich ihnen auf bem Vierzehntagsblatt wiedererzählen.

Cur, warum thu' ich's? Spases und Nugens wegen. Da mich ber Conrector in gar nichts mehr übt, — er muß boch benken, ich sei schon ber Mann, ber recht gut ohne seinen Borspann hübsche Chrien zu setzen vermag, — so muß ich's selber thun, und meine Kammer, worin wenig Licht ift,

<sup>\*)</sup> Jugendfreunde des Autors. Bergl. Wahrheit aus 3 Bant's Leben. IV.

für eine Tergia halten. 3ch fag es grab beraus, ich mache mir hoffnung, bag ich, wenn ich biefe Sprachübungen und bas Studium ber beutschen Programmen, bie jedem offnen Ropfe und jedem offnen Leibe gefallen muffen, einige Sommer forttreibe, am Enbe etwa mir einen Styl eigen mache, ber fich von bes herrn Rector feinem wenig ober nicht unterscheibet. Das zweite Barum ift bas gange Bublifum, bem ich ein Bergnugen machen will; ich meine nicht bas unfichtbare große Bubli= tum, bas einem Autor nicht einmal fo viel gibt, wie ber Berleger, sonbern bas fichtbare fleine, bei bem ein Buchmacher boch zuweilen im Gartenhause effen fann, welches recht ift. Diefes in einem Saufe lebenbe Publifum üb' ich täglich im Berzeihen und wenn es anbern Menschen narrische Reben, Launen, ungewichste Stiefeln und Erbund wirkliche Gunden gegen die Rleiberordnung ohne Dube zu vergeben weiß, jo vergeff' es boch nicht, daß es blog meinem Korper biefe Leichtig=

keit zu verdanken habe; denn ich gab mir ja bie Mühe und hatte jene Fehler, und übte daran bes sagtes Bublikum so fehr.

Quomodo, wie soll das Blatt geschrieben werden? Ohne sonderlichen Verstand und ohne Anstrengung und (wie Päße) ohne Ausstreichen; damit es aber doch von einer hiesigen Predigt noch sehr verschieden bleibe, so soll es ausbrücklich nicht alle acht, sondern alle vierzehn Tage erscheinen; und dadurch wend' ich auch die Aehnlichkeit mit dam Intelligenzblatt ab.

Quando, wann foll's aber geschrieben werben? Das werbet ihr boch noch aus bem vorigen Parasgraphen wissen.

Ich habe nicht das Herz, es zu untersuchen, ob etwa Neid mich (so wie den Autor, der mit einem ganzen Buch voll Druckschwärze den vorigen König in Preußen besuchen will) mit bestimme, die Höser auf eine Pillory zu erheben: aber ich glaube, eben große und vortreffliche Menschen kann Jean Vaul; papierdrache. 1. Theil.

man, weil ste weniger babei verlieren, am schicklichsten meistern und tabeln und eben weil bie Höfer unter die Breis = und Accessitschriften der
Matur gehören und als Gegenstände der Nachsahmung herumgehen, muß ein geschickter Autor im Hohberger'schen Hause auf sie losfallen und ein raisonnirendes Berzeichniß der Schreib= und Druckssehler dieser Preisschriften mit Berstand aussehen (weil sonst andre Gegenden am Muster zugleich die Fehler nachsopiren) und z. B. zum hiesigen geistlichen Oberhaupt sagen: "Sie sind ein wahres Schaaf zur Rechten Christi!" — und zum weltslichen: "Sie sind ein Bock zu seiner Linken!"

#### Vierzehn - Cags - Blatt.

Bweites Stück. 24. Mai 1789.

Hiatus flebilis et schismata, weil ber Zeitungeschreiber bisher von seinem Amte suspenbirt wurbe.

#### Vierzehn-Cags-Blatt.

#### Drittes Stad.

20. Juli.

# Wie der Zeitungsschreiber nach Banreut ritt.\*)

Wenn mir, da ich Abends mit Nachstnnen über bie Bezahlung bes Pferdeverleihers Knol und feines Pferdes durchs Thor heim spreizte (weil ich noch einen ordentlichen, organisiren Sattel zwischen den Beinkleibern trug) der alte Prückener oben von Desterlein herunterprophezeihet

<sup>\*)</sup> Den Lefern ber Flegeljahre wird es Freude machen, hier in 3. Baul's Reife zu Pferd zum Candidateneramen nach Bahreut das Urbild zu Gotts walt harnisch's Ritt nach hastau zu finden! Die genannten Personen find aus Jean Paul's Bekanntsschaft in hof. Der Großvater war Tuchmacher daselbst.

hätte: "Richter, beine ganze Reiterei nütt bir zu nichts, als zu einer Beschreibung berselben!" so würbe ich und nachher mein Großvater, ba wir beibe an einem Pfarrer modellirten und webten, ben Bileam gefragt haben: "Was hätte benn bas Examen und bas Pferd geholfen?" Aber bu unssichtbar säendes Schicksal, du wirst ja in beinen beiben Händen den armen menschlichen Dreckegel so lange hinüber und herüber, bis er sich die Form auspletschet und anfällt, die du ihm ertheilen willst!

Der harte Dreckfegel, ber Knol, versprach mir sein Musenpserd, bas ich noch nicht geseben, aber oft, um mich einzuschießen, geritten hatte in meinen Träumen von ber Examinationsfreuzsahrt. Ich konnte mir bamals, trop meiner liliputischen Baarschaft, gar nicht gebenken, daß ein oberer und examens-turnierfähiger Student nach Bahreut blos ginge. "Sie reiten ja alle mit einander!" sagte ich zu meinem Großvater, und er mußte das mals mit mir und bem Podagra sechten.

Mein bamaliger Angug fann unmöglich bieber gehören, und bas Bublifum follt' es von felbit einsehen; benn in ber fünftigen Stufensammlung aller meiner Rleiber, bie faum in ein Biergebn= tageblatt wird hineinzubringen fein, muß ohnehin bie Schüler = Barberobe nebft ben Brimaner = In= fignien mit vorkommen, so wie ich hiemit mir und bem Bublitum hoffnung mache, bag nachstens eine Größenlehre und Topographie aller ber Bimmer und Fischhälter und Seitenhöhlchen, die ich Beit meines Lebens bewohnt und ausgefüllt und erdultet habe, bie Preffe biefes Bierzehntagsblattes verlaffen foll. 3ch werbe baburch ber Welt Belegen= beit verschaffen, Augenzeuge von einem prächtigen Wetteifer zu fein, ber in Stubenbeschreibungen zwischen mir und bem Frangofen obwalten wird, ber "les plus excellens batimens de France par Jac. Aud. du Cerceau, Architecte à Paris. 1607 2 vol. fol." in die Belt laufen laffen.

Dennoch muß ich aus ber fünftigen Kleider=

gefdichte bas burchaus weg- und hieberholen, baf ber Stiefelabfat mit ben Sohlen in einer Chene lag; bas Beben batte alle zusammen platt gehobelt und ich batte eben fo gut ben Stiefel umbreben und bie Coblen für ben Abfat verfaufen fonnen aber eben beswegen, meine Freunde, wollten bie Sporen nicht figen und ich und bie Dagb hatten Teufels Noth mit ben Sporen, mehr wie's Pferd felbft. Da aber gulett ber eine burchaus nicht anzubringen war, um fo mehr, ba feine Riemen (es wars befte Leber gemefen, aber ber Schimmel ber Beit batt' es mit feinen Burgeln wie einen Kelfen faft gerfprengt) wie Brobrinde gerfuhren : fo entschloß ich mich, ibn in bie Tafche beigufteden und ich bachte : fo und an meiner Gufte fam' er ja ebenfo gut nach Bapreut als an ber Ferfe felbft und an ber Sufte bes Pferbes. 3ch batte biefe Sporen oft in meiner Rindheit fehnend in ber Bibliothet meines Baters hangen feben: aber ich batte niemals bas Berg mir vorzuftellen: "biefe

Sporen sehen sich einmal an bich und schlagen bich — in Gesellschaft bes Pferbeschwanzes — auf bem Söfer Wege zum Ritter, bessen Einkleibung, wie du künstig wissen wirst, allezeit mit ber Anspornung begann."

Die Reitpeitsche streckte mir Mftr. Herzog vor. Sie war ganz gut und reich; benn die Rindshaare, die am Griff durch die lederne Haut hinauswachsen wollten, hatten sie um ein Namhaftes aufgetrennt und durchstochen und ich konnte, da ich kein sterbender Bramine war, folglich auch nicht denken, ich faste einen heiligen Auhschwanz.

Sonnabend Nachmittags war's, wo ich in bie Altenstadt ging und mir unterwegs nichts bachte, als die linke Seite des Pferdes, um nicht als ein Gelächter der ganzen Altenstadt an der rechten hinaufzuwollen: ich drehte deswegen das ganze Schulroß im Kopse in alle mögliche Stellungen, um auf alle wirkliche gefaßt zu sein und allezeit die linke Seite den Augenblick zu treffen.

Der lebendige Reitstuhl murbe vorgezerret; bie Beit hatte ibn, wie meine Sporen, mit ben filbernen haaren bes Alters gepolftert: benn bas Pferb mar aus ber Apokalppfis in unfre Zeiten berübergebracht und gefriftet und ber Evangelift muß uns beibe gefehen haben. Aber ich wußte jest nichts mehr von mir felbft - mein 3ch war zu groß für mein 3ch und beffen Ropf - ich fab die gange Baffe nimmer - nicht bie fclimmen Aufmertfamteiten bes Anols und feiner Sausgenoffen - nicht ben Afzessisten und Abspiranten bes Trantgelbes - gang und gar nicht bie Magb meines Großvaters, die etwas nachbrachte: - fondern ich pichte nur mein nachlaufenbes Auge an bie manbelbare linke Geite bes Pferbes an und verwirrte mich und fie boch zulett im Taumel mit meiner eignen Linken und wußte bann nicht wie ich beibe Seiten schicklich und mit unfern Ropfen vorn aneinander bringen follte; bis ich gulett ben Anoten

durchschnitt und an der — rechten Roffeite hinauf= zuspringen probirte.

Droben war's Elend noch größer wegen ber vielen Dinge, die da zu halten, zu legen, zu setzen (ich selbst), einzuschlichten (meine Füße) und zu orientiren waren. Inzwischen kamen wir doch, erst meine untere Hälfte und dann das Pferd, in Bewegung, der der Trankgeldeinnehmer schon eine richtige Richtung angewiesen hatte.

Dauern that mich die vortrefstiche niederlaufende Chausse, die mein Folterpferd in nichts nügen wollte und auf der's mich wie ein Komma oben sigend, oder wie's letzte Mondviertel mit tastenden Küßen hinunterschaffte. Es hätte meinen erlaubten Ehrgeiz wieder ein wenig erfrischen können, wenn das lebendige Aas nur wenigstens vor dem fürstelichen Lustschlosse meines Großvaters, wo mich verschiedene Taglöhner schätzen und jetzt vorbeitragen sahen, hätte einige merkwürdige Tänze thun wollen; aber da das Luder merkte, daß der Weg

immer nachschob, wollt' es gar stehen bleiben und es hatte, weil beswegen die Systole und Diastole meiner Beine außerordentlich zunahm, wenig gesehlet, so ware ich wieder neben dem Vensterstod des Knols hingebracht worden, und wir waren beide schon halb herum.

Bir Nachkommen wollen aber christlicher benken und nicht neben unserm armen aufgeschmiedeten Galeerensclaven neugierig herlausen, wie er sich und seine Maschine die Chaussee hinaufrudert, sondern wir wollen droben im Münchbergerwalde passen bis er etwa anlandet. Droben wird er ohnehin verbleiben müssen. Und so ists auch. Das Bserd schlug mit seinen vier Füßen Burzel in die Erde, wie Stiste das nürnbergische an den seinigen aus lakirte Brettchen hesten. Er that das Seinige und noch weit mehr und wirkte auf alle Seiten des Khiers; er versuchte den Staupensschlag des Kückens und wieder Verletzungen des Kopses, die die alten Deutschen wie er wußte so

fcharf beimfuchten; er machte vom Sporenrab ben Gebrauch eines Rammrabes und wollte, indem er mit beffen Bahnen in die Rippen bes Pferbes eingriff, fo bas gange Wert in Umlauf breben aber wie gefagt, ber Teufel batte babei fein beftes Spiel und verstoctte bem Rog bie Seele febr. Endlich blitte binter folden Wetterwolfen bie Sonne hervor, nämlich ber Burgrogt ober Sausmann meines Grogvaters; beffen Augen faben ben Jammer und feine Sande hoben ihn, indem fie einen Aft abschnitten fo lang wie ich, bem er ben gangen grunen Bipfel ließ. Diefer verbrang bie Beitfche - und bei einem folden Bramfegel, bas ich hielt, und bei einem folden Windflügel, ber für Bewegung gemacht mar, wird es fein Wunder fein, wenn man nach acht Tagen im vierten Bierzehntageblatt mich und ben Trager im Munchberger Wirthshaus angesprengt finden wirb.

Wenn meine Freunde ber extemporifirten Besichreibung einige berauschte und antikritische Sprunge zu gute halten, so sollen bie nächsten Blätter bas Pferb gar nach Bayreut schaffen und wieder herein.

Enbe bes erften Theile.

Drud von G. Sorftmann in Franffurt a. D.

## Inhalt.

|                                             | Geite |
|---------------------------------------------|-------|
| Vorrebe.                                    | etin  |
| Erftes Stud. Letter Wille:                  |       |
| Was für Gage nach meinem Tobe jahrlich      |       |
| follen erwiefen werben und was ich bafur    |       |
| testamentarifch legire                      | 3     |
| 3weites Stud. Zwolf Schwanzfebern :         |       |
| Bemerkungen über une narrifche Menfchen     | 55    |
| Drittes Stud. Freubenbuchlein.              |       |
| Die Runft ftete heiter gu fein              | 131   |
| Biertes Stud. Der bairifden Rreuzerkomobie  |       |
| erster Theil:                               |       |
| Prologus                                    | 150   |
| Grfter Aft. 1. Scene: Abgeichriebenes Aver- |       |
| tiffement bes Entrepreneurs bes Prügel-     |       |
| Bureau                                      | 182   |

| 2. Scene: Die Rebe, worin ber Teufel auf   | Geite |
|--------------------------------------------|-------|
| unfrer Dasterabe binlanglich bargethan,    | 215   |
| baß er gar nicht existire                  |       |
| 3. Scene: Des angerordentlichen Profeffore |       |
| Borlefung aus bem Staatsrecht über bie     |       |
| Rronungefeierlichfeiten                    | 262   |
| Fünftes Stud. Blätter aus bem Tage- und    |       |
| Lebensbuch:                                |       |
| Bierzehn: Tags Blatt. 1. Stud. Borrede .   | 285   |
| 2. Stúd                                    | 290   |
| 3. Stud. Wie ber Beitungefchreiber nach    |       |
| Bapreut ritt                               | 291   |